

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

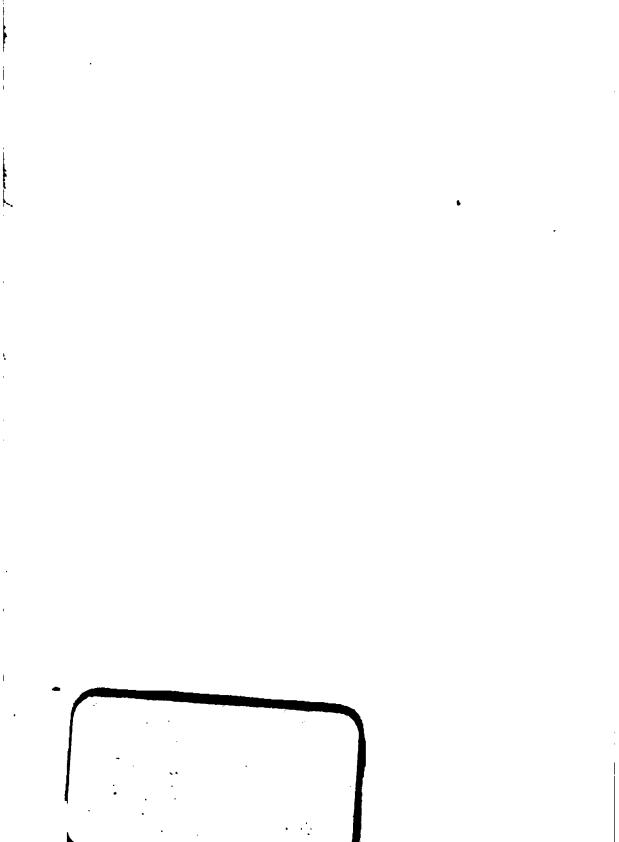

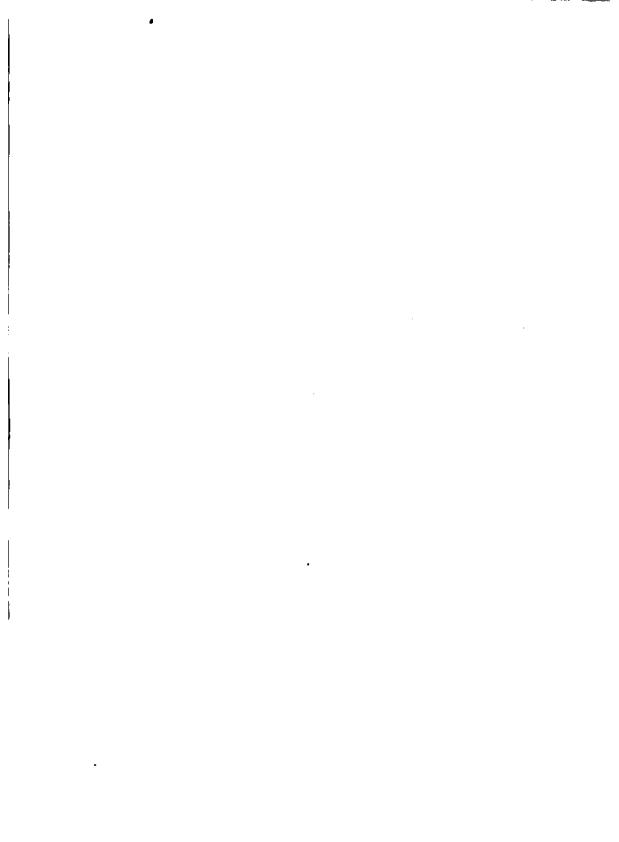



|   |   | • | _ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



Beschreibung und Grundriß

# Haupt-und Residenzstadt Wien.

Sammt

ihrer kurzen Geschichte.

Von Joh. Pessl.

Dritte vermehrte Ausgabe.



Wien.

In ber Degenschen Buchhanblung.

1/ .... 180

Muf dem zu diefer Befchreibung zehörigen Plane find die seit der vorigen Ausgabe vorgefallenen, nicht sehr erheblichen Beränderungen in der materiellen Form der Stadt Wien, abermahl nachgetragen worden.

Dieseksschreibung Wiensist vorzüglich züm Gebrauch für Freinde bestimmt, und da dieselben, nebst der Hauptsstadt, unsehlbar auch die benachbarten, durch Naturevinge und Kunstanlagen ausgezeichneten Ortschaften interessiren werden, so dient ihnen zur Nachricht, daß der zwehfe Theil der Beschreibung von Wien, die Umsgebn mien Wiens enthält, worin sie alles dass senige angezeigt finden, was in der Nähe der Hauptsstatt siert Aufmerksamkeit werth ist.

Der Berfaffer.

, ni

Ħ.

::31

les t

Geographische Lage von Wien. — Größe. — Jährliches Erträgniß der Hausmiethe in der Stadt und den Vorstädten. — Flüsse. — Elima. — Witterungs-Beobachtungen. — Physische Lage.

Wien, in Riederhsterreich, liegt auf 34 Grade 2 Minusten 30 See. bstlicher Länge, und auf 48 Grade 12 Minusten 36 Sec. nördlicher Breite, auf einer kleinen Anshabe am südlichen Ufer der Donau, deren Höhe über die Fläche des mittelländischen Meeres hier ungefähr 65 Klafter beträgt \*).

Die Stadt bestand in den altern Zeiten ihres Dasepns nur aus dem Bezirke zwischen dem heutigen Fische markt, Salzgries, tiesen Graben, Hof, Graben, der Brandstadt, und dem lichten Steg. Allmahlig nahm fie

<sup>\*)</sup> Fabri sest diese Höhe auf 480 Juß; der gothaische Almanach von 1804 sest die Höhe der Stadt Wien auf 726 Luß.

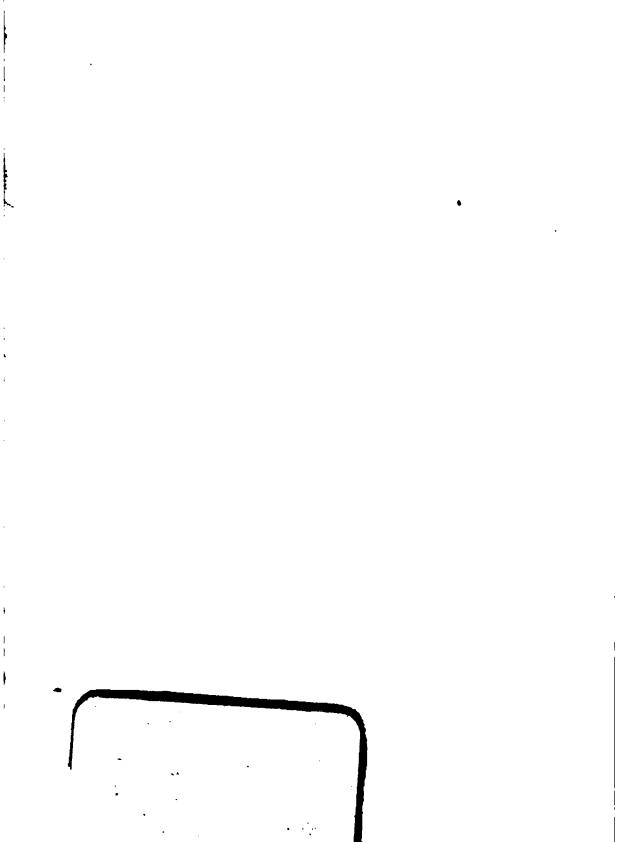

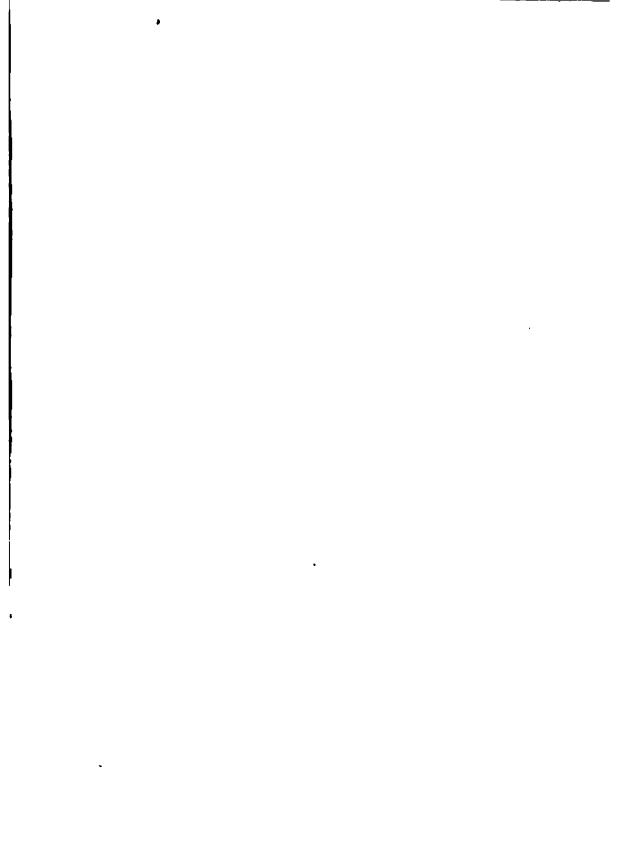

|  | : |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | 1 |
|  |   |



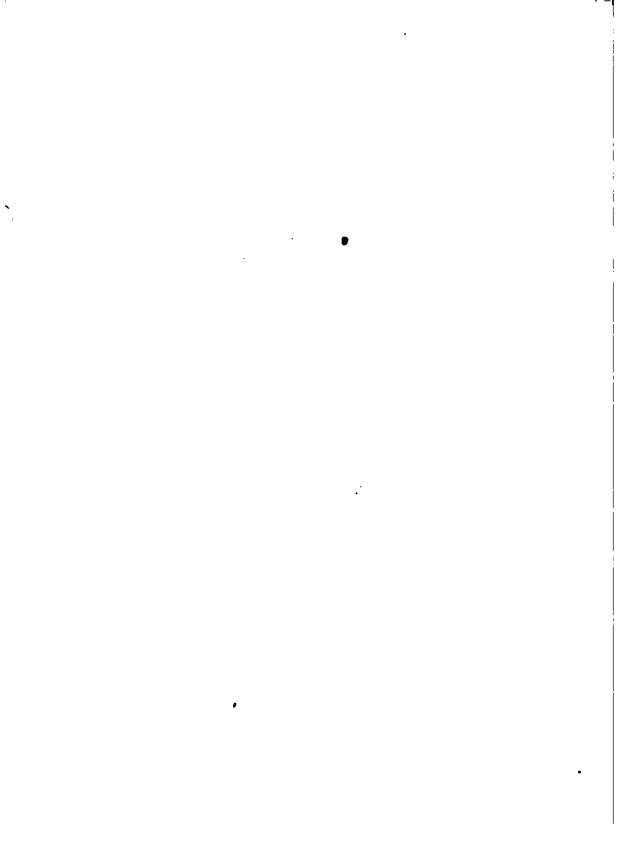

5 2 3 per ger

## Haupt= und Residenzstadt Wien.

Sammt

ihrer furgen Geschichte.

Von Joh. Pessl.

Pritte vermehrte Ausgabe.



Wien.

In ber Degenschen Buchhanblung.



### Porrede.

Die gegenwärtige neuc Ausgabe biefes Buches bat an Inhalt, Eintheilung Darstellung, Umfange, und an feiner wesentlichen Einrichtung überhaupt, keine Beranderung crlitten; fie hat jedoch eine fehr beträcht= liche Zahl von Berichtigungen, Erganzungen und Zu: fågen erhalten, wie es beb der Beschreibung einer so großen und bedeutenden Sauptstadt nach jedem, auch nicht sehr langen Zeitraum immer nüplich und nbthig wird. Auf solche Art hat diese Topographie aber= mahl einen Schritt mehr zu ihrer größeren Bollstan: diakeit gethan, in so weit man eine solche von einem abnlichen kleinen Taschenbuche erwarten barf. Indessen mbgen wohl noch einige Lucken und einiges Mangels hafte an diesem Buche seyn, dem ich jedoch allmabig mehr und mehr abzuhelsen trachten werde.

Auf dem zu dieser Beschreibung zehbrigen Plane sind die seit der vorigen Ausgabe vorgesallenen, nicht sehr erheblichen Veränderungen in der materiellen Form der Stadt Wien, abermahl nachgetragen worden.

Dieseschreibung Wiensist vorzüglich zum Gebrauch für Fremde bestimmt, und da dieselben, nebst der Hauptsstadt, unischlöder auch die benathbarten, durch Naturveige und Kunstanlagen ausgezeichneten Ortschaften interestiren werden, so dient ihnen zur Nachricht, daß der zwehfe Theil der Beschreibung von Wien, die Umsgebung un Wien, die Umsgebung un Wien, die Umsgebung ungezeigt finden, was in der Rähe der Hauptsstatt ihrer Aussungezeigt finden, was in der Rähe der Hauptsstatt ihrer Aufmerksamkeit werth ist.

Der Berfaffer.

nā.

: 231

Geographische Lage von Wien. — Größe. — Jähre liches Erträgniß der Hausmiethe in der Stadt und den Vorstädten. — Flüsse. — Clima. — Witzterungs: Beobachtungen. — Physische Lage.

Wien, in Niederhsterreich, liegt auf 34 Grade 2 Minusten 30 Ser. bstlicher Länge, und auf 48 Grade 12 Minusten 36 Sec. nördlicher Breite, auf einer kleinen Anshabe am südlichen Ufer der Donau, deren Höhe über die Fläche des mittelländischen Meeres hier ungefähr 65 Klafter beträgt \*).

Die Stadt bestand in den altern Zeiten ihres Dasepns nur aus dem Bezirke zwischen dem heutigen Fische markt, Salzgries, tiesen Graben, Hof, Graben, der Brandstadt, und dem lichten Steg. Allmählig nahm fie

<sup>\*)</sup> Fabri sett diese Sobe auf 480 Buß; der gothaische Almanach von 1804 sett die Sobe der Stadt Wien auf 300 Bug.

mehr zu; wurde endlich zur Hauptstadt bes Landes. und ift nun schon seit Kaifer Maximilian bem Ersten die beständige Residenzstadt der Beherrscher Desterreichs.

. 5

Unter dem Nahmen Wien versieht man heut zu Tas ge nicht blog bie eigentliche Stadt Wien, fondern auch die Borftabte, beren in allem brep und brepgig, und nach ihrer politischen Eintheilung ein und zwanzig find, und die eigentlich erft feit dem Jahre 1684 ents standen, denn die drep ober vier berselben, welche vor jener Epoche schon vorhanten waren, wurden im Jahre 1683 berm Anraden ber turfischen Belagerungs Armee gestissentlich abgebrannt, und ihre Ueberteste von den Türken noch vollends verwüstet.

Die Borstädte liegen wie in einem Birkel rings um die Stadt, und find von außen durch die sos genannte Linie eingeschlossen, welche aus einem Graben und einem zehn Fuß hohen gemauerten Walle besteht. Sie wurde im Jahre 1703 gegen bie Ueberfälle der Korupen ober ungarischen Rebellen ans

"-gt. Diese Linie läuft an der Güdseite der Stadt

vom Ufer der Donau gleichsam als von der Sehne in einem Bagen um die Vorsädte bis wieder an das User dieses Flusses, und beträgt hier in ihrem Umtreise 7080 Klaster; an der Nordseite der Stadt macht die Donauselbsteinen natürlichen Graben, und der Umtreis der an dieser Seite liegenden zwey Vorsädte, sammt, dem zur Stadt gehörigen Prater, Stadtgut:Wald, und der Mauthstation Tabor, beträgt 6720 Klaster: folglich macht der Umtreis um alle Vorsädte 13800 Klaster, oder ungefähr vierthalb deutsche Meilen.

Sowohl die Stadt als die Borstädte bilden im Sanzen eine pvale Figur; die ganze Länge derselben, von der St. Marxer:Linie dis an die Nußdorfer:Linie, mißt 3200 Klafter; und die Breite, vom Ende der Jäsgerzeile bis an die Mariahülfer:Linie, 2400 Klafter; folglich beträgt die Srundstäche von der Stadt und den Borstädten, ohne dem Prater, 7680000 Quadratklafter.

Zwischen den Worstädten und der Stadt liegt das Glacis, oder die sogenannte Ezplanade, ein ganz freper Play, 600 Schritte breit, mit eigenen Fat

gen und Fuswegen nach allen Richtungen durchschnitz ten; es ist ein schöner Wiesengrund, worauf seit 1781 viele Alleen von wilden Kastanienbaumen und Acacien gepflanzet sind. Etc

M

'n

扯

ø

Ìt

İ

1

Die Stadt liegt mit ihren regelmäßigen Fortificastionen im Mittelpuncte der Vorstädte, und der Mitstelpunct der Stadt selbst ist so ziemlich die Peterskirsche. Ihr Flächeninhalt innerhalb der Bastionen beträgt ungefähr 412500 Quadratklafter.

Die Stadt hat 1376 Gebäude und Häuser aller Art, jedoch ohne die Kirchen; die Vorstädte zählten deren im Jahre 1807 bereits 5601; eine ganz bestimmte Zahl läßt sich hiervon nicht angeben, weil in mehreren Vorstädten noch immer gebauet wird. Alle Gebäude und Häuser so-wohl in der Stadt als in den Vorstädten sind neu nus merirt, nur die Kirchen nicht; und die Nahmen aller Pläsze und Sassen sind an den Ecken derselben angeschrieben.

Man rechnet im Durchschnitte auf jedes Haus bier 45 Personen. Die Muser in der Stadt find äußerst fest dauerhaft gebaut, haben meistens vier dis fünf

Stockwerke, burchaus steinerne Treppen, und Ziegels oder Kupferdacher. In den Worstädten haben sie meis stens zwep bis drep Stockwerke; dort sind noch viele mit Schindeln gedeckt, alle neueren aber mussen schon seit 40 Jahren, zur Verminderung der Feuersgefahr, mit Ziegeln gedeckt werden.

Idhrliches Erträgnis der Zausmiethe in der Stadt und in den Vorstädten.

Im Jahre 1789 gab das Erträgniß der Hausmiethe in der Stadt und in den Vorstädten die Summe von 2897275 Gulden, die an Capital-Werth, zu 5 vom 100 angeschlagen, 61945506 fl. ausmachen.

Micth: Erträgnis. Vom Jahre 1800. 1798. 1801. 1935759 196\$569 2046447 2105423 2178850 Stadt Landstraße Weißgerber 1568a Leopolofiadt Mieden Alfers und Bah: ringergaffe Roban Althan:Grund Bien und Laim: grube 

Das Erträgnis der Hausmiethe vom Jahre 1801 von ben bier angeführten zehn Borfiabten zu bem Erträgs niffe der Stadt, von eben tiesem Jahre geschlagen, gibt also die Summe von 3250831 fl. Wenn man das Ers trägniß der Hausmiethe der noch übrigen eilf, hier nicht nahmentlich angeführten Vorstäbte auf die gleis de Summe mit ben gehn genannten fest, fo macht es zusammen 4342812 fl. und mit der Erhöhung der Miethe bis zum Anfang bes Jahrs 1809, kann man füglich die runde Summe von fünf Millionen Gulben jahrlicher Micthgelder annehmen; wobey schoch noch zu bemerken ist, daß alle Hof= und Staatsgebaube, die Gebaude für alle bffentlichen Anstalten (welche in der Stadt selbst ungefähr den sechsten Theil derselben ausmachen) die Ribster u. f. w. von biefer Rechnung ausgeschloffen find, und daß die fürstlichen und gräflichen u. f.w. Saus fer, welche bloß von ihren Eigenthumern bewohnt werden, außerst mäßig angeschlagen find.

Aus der vorstehenden Tabelle ersieht man auch, wie 'r Preis der Wohnungen, sowohl in der Stadt, als den Vorstädten, jährlich steigt.

Die auf den Häusern haftende Steuer ist in der Stadt 166 vom ganzen Ertrag der Miethe, und seit Aushebung der Aranksleuck noch 1/7 von dem besagten Sechstel; in den Borstädten ift es 1/7 vom ganzen Hausertrag.

Der größte europäische Fluß, die Donau, welche aus Schwaben, Bayern und Desierreich herunter strömt, theilt sich eine Stunde ober Wien, bev. dem Dorse Ruße dorf, in mehrere Arme, welche sich seboch alle, eine stadt, in mehrere Arme, welche sich seber in Einen Strom vereinigen. Der größte dieser Arme sließt eine halbe Stunde von der Stadt nordwärts derselben vorsben; ein kleinerer geht zwischen der Stadt und der Borstadt Leopoldstadt durch, und diesen müssen alle, owohl abwärts als auswärts ben Wien vorben ges henden Schiffe befahren.

Die Hauptbrücke, welche von der Stadt nach der Leopoldstadt führt, heißt die Schlagbrücke oder Schlacht: brücke; sie ist in zwed Fahrwege und zwed Fußwasselleilt; von den Kahrwegen ist einer bloß fü

mehr zu; wurde endlich zur Hauptstadt des Landes, und ist nun schon seit Kaiser Maximilian dem Ersten die beständige Residenzstadt der Beherrscher Oesterreichs. illier g

1501

s őli

ıRlai

MATI

141

1 11

1 1

W

訓

E

A

Ħ

٠,

Unter dem Nahmen Wien versteht man heut zu Zasge nicht bloß die eigentliche Stadt Wien, sondern auch die Vorstädte, deren in allem drep und drepsig, und nach ihrer politischen Eintheilung ein und zwanzig sind, und die eigentlich erst seit dem Jahre 1684 entssanden, denn die drep ober vier derselben, welche vor jener Spoche schon vorhanden waren, wurden im Jahste 1683 behm Anräcken der türkischen Belagerungssuchen gestissentlich abgebrannt, und ihre Ueberreste von den Türken noch vollends verwüstet.

Die Borstädte liegen wie in einem Zirkel rings um die Stadt, und sind von außen durch die sos genannte Linie eingeschlossen, welche aus einem Graben und einem zehn Fuß hohen gemauerten Walle besteht. Sie wurde im Jahre 1703 gegen die Ueberfälle der Korugen ober ungarischen Rebellen anz '-9t. Diese Linie läuft an der Sübseite der Stadt mm Ufer der Donau gleichsam als von der Schne in incm Bogen um die Borstädte bis wieder an das User dieses Flusses, und beträgt hier in ihrem Umtreise 7080 Klaster; an der Nordseite der Stadt macht die Donausselbsteinen natürlichen Graben, und der Umtreis der an dieser Seite liegenden zwey Borstädte, sammt, dem zur Stadt gehörigen Prater, Stadtgutzwald, und der Mauthstation Tabor, beträgt 6720 Klaster: solglich macht der Umtreis um alle Borstädte 13800 Klaster, oder ungefähr vierthalb deutsche Meiley.

Sowohl die Stadt als die Vorstädte kilden im Sanzen eine ovale Figur; die ganze Länge derselben, von der St. Marxer:Linie bis an die Nußdorfer:Linie, mißt 3200 Klafter; und die Breite, vom Ende der Jäsgerzeile bis an die Mariahülfer:Linie, 2400 Klafter; folglich beträgt die Grundfläche von der Stadt und den Borstädten, ohne dem Prater, 17680000 Quadratklafter.

Zwischen den Borstädten und der Stadt liegt das Glacis, oder die sogenannte Edplanade, ein ganz frever Play, 600 Schritte breit, mit eigenen Fahrwes

gen und Fußwegen nach allen Richtungen burchschnitz ten; es ist ein schöner Wiesengrund, worauf seit 1781 viele Alleen von wilden Kastanienbaumen und Acacien gepflanzet find.

Die Stadt liegt mit ihren regelmäßigen Fortificas tionen im Mittelpuncte der Vorstädte, und der Mitstelpunct der Stadt selbst ist so ziemlich die Peterskirsche. Ihr Flächeninhalt innerhalb der Bastionen beträgt ungefähr 412500 Quadratklafter.

Die Stadt hat 1376 Sebäude und Häuser aller Art, jedoch ohne die Kirchen; die Vorstädte zählten deren im Jahre 1807 bereits 5601; eine ganz bestimmte Zahl läßt sich hiervon nicht angeben, weil in mehreren Vorstädten noch immer gebauet wird. Alle Sebäude und Häuser sos wohl in der Stadt als in den Vorstädten sind neu nus merirt, nur die Kirchen nicht; und die Nahmen aller Pläs ze und Sassen sind an den Ecken derselben angeschrieben.

Man rechnet im Durchschnitte auf jedes Haus hier 45 Personen. Die Muser in der Stadt find äußerst fest dauerhaft gebaut, haben meistens vier dis fünf Stockwerke, burchaus steinerne Treppen, und Ziegels ober Kupferdacher. In den Vorstädten haben sie meis stens zwep bis drep Stockwerke; dort sind noch viele mit Schindeln gedeckt, alle neueren aber mussen schon seit 40 Jahren, zur Verminderung der Feuersgefahr, mit Ziegeln gedeckt werden.

Jährliches Erträgniss der Sausmiethe in der Stadt und in den Vorstädten.

Im Jahre 1789 gab bas Erträgniß ber Hausmiethe in ber Stadt und in den Borflädten die Summe von 2897275 Gulben, die an Capital=Werth, zu 5 vom 100 angeschlagen, 61945506 fl. ausmachen.

Micth=Erträgnig. 1798. 1800. Vom Jahre 1801. 1797. A. 1936739 1966669 2046447 2105423 Stadt Landstraße Weißgerber Leopolofiadt Wieden Alfer: und Bah: ringergaffe **6**7 Roban 695 Althan=Grund Bien und Laim: grube 8573q 

Das Erträgnis der Hausmiethe vom Jahre 1801 von ben bier angeführten gehn Borfiabten zu bein Erträgs niffe der Stadt, von eben biefem Jahre geschlagen, gibt also die Summe von 3250831 fl. Wenn man das Ers trägniß der Hausmiethe der noch übrigen eilf, hick nicht nahmentlich angeführten Vorstäbte auf die gleis de Summe mit ben gehn genannten fest, fo macht es zusammen 4342812 fl. und mit ber Erhöhung ber Miethe bis zum Anfang bes Jahrs 1809, kann man füglich die runde Summe von fünf Millionen Gulden jahrlicher Micthgelder annehmen; wobey schoch noch zu bemerken ift, daß alle Hof= und Staatsgebaube, die Gebaube für alle bffentlichen Anstalten (welche in der Stadt selbst ungefähr den sechsten Theil derselben ausmachen) die Klöster u. s. w. von bieser Rechnung ausgeschloffen find, und bag bie fürftlichen und graflichen u. f.w. haus fer, welche bloß von ihren Eigenthümern bewohnt werben, außerst maßig angeschlagen find.

Aus der vorstehenden Tabelle ersieht man auch, wie der Preis der Wohnungen, sowohl in der Stadt, als in den Vorstädten, jährlich steigt.

Die auf ben Saufern haftende Steuer ist in der Stadt 166 vom ganzen Ertrag der Miethe, und seit Aufhebung der Aranksteuer noch: 1/7 von dem besagten Sechstel; in den Borstädten ift es 1/7 vom ganzen Hausertrag.

Der gebste entopäische Flus, die Donau, welche aus Schwaben, Bapern und Desterreich herunter strömt, theilt sich eine Stunde ober Wien, bev dem Dorse Russ dorf, in mehrere Arme, welche sich sedoch alle, eine stadt, in mehrere Arme, welche sich seder in Einen Strom vereinigen. Der gebste dieser Arme sliest eine halbe Stunde von der Stadt nordwärts derselben vors ben; ein kleinerer geht zwischen der Stadt und der Borstadt Leopoldstadt durch, und diesen müssen alle, owohl abwärts als auswärts ben Wien vorben ges henden Schiffe besahren.

Die Hauptbrücke, welche von der Stadt nach der Leppoldstadt führt, heißt die Schlagbrücke oder Schlacht: brücke; sie ist in zwed Fahrwege und zwed Fußwege abgetheilt; von den Fahrwegen ist einer bloß får

hinaus, und der andere bloß für die herein sahrenten Wagen. Rebst dieser ist noch eine Brücke beb der Roßan, eine britte ben den Weißgerbern, und eine vierz
te zu Erbberg über den Fluß gedaut. Die neue Franzensbrücke bep den Weißgerbern hat den Pfeiler von Quadersteinen; die übrigen Brücken sind zwar von Holz, sedoch sehr sest und dauerhaft.

Das Flüschen, die Wien, entspringt drey Meilen außer der Stadt, in dem sogenannten Wienerwald, kömmt von der Sädseite durch die Vorsädte herein, wo sie einige Mühlen treibt; geht dann eine Strecke über die Esplanade, wo zwey starke sieinerne Brücken darüber gebaut sind, und ergießt sich zwischen der Stadt und der Vorsädt der Weißgerber in die Donau.

Der Alferbach kömmt aus bem Gebürge hinter Dornbach, und fließt zwischen den Borstädten Alsers gasse, Lichtenthal und Rosau durch in die Donau. Er ist gewöhnlich nur ein unbedeutender Bach, doch richtet er, durch Regengüsse angeschwellt, manchmahl beträchts liche Berwüstungen an.

Das Clima von Wien ist sehr unbeständig, und bie Witterung wechselt oft schnell, nicht nur von einem Tag auf ben andern, sondern wohl auch an einem und demsclben Tage in auffallenden Uebergängen von Hise und Kalte. Die Luft ist scharf, und mehr trocken als feucht. Beynahe seden Lag des ganzen Jahres erhebt fich zwischen zehn und eilf Uhr Morgens ein mehr ober minber farker Wind, welcher jeboch zur Reinis gung des Dunstfreises der Stadt sehr wohlthatig ift. Die herrschendsten Winde find der West: Nordwest: und Sadost : Wind. Der Ostwind ist kuhl, bringt und erhalt heiteres Wetter; ber Westwind bringt meistens etwas Regen; der Nordwind Kalte und Stürme; der Subwind laue erschlappende Luft und Regen. Fast je= der Regen kuhlt bie Luft sogleich auffallend ab; keis ner ift jedoch hinreichend, die Straßen in und vor der Stadt lange feucht zu erhalten. Wenige Stunden nachs her steigen schon wieder Staubwolken empor, wie benn überhaupt das ganze Jahr hier allenthalben außerors dentlich viel Stanb iff.

estanuale-Beobachtungen auf der Wiener-Stermwarte-

|                                         |            |                            |     |    |       |     | . Wathbell | 記事    | Satura Sa | (C) | 100 T | 100 | Eloquo26 | 43026 | TO THE |  |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-----|----|-------|-----|------------|-------|-----------|-----|-------|-----|----------|-------|--------|--|
| 13 ot/10 E                              | 37 1/3     | eterfficia so 1/3 · so 3/4 | 16  | 50 | ŧ.    | 120 |            |       |           |     |       |     |          |       |        |  |
| I 51/10 Lin. 283. 41/3 &. 283. 42inien. | t/s 22 5/1 | 10 3/4                     | 28  | 33 | i (C) | 127 | 131        | Ç     | 11        | 11  | 8     | G   | <b>3</b> | 10    | . 1805 |  |
| 3. 4Linien.                             | £9 5/\$    | 5/e te                     | 17  | 2  | 16    | 100 | 111        | Ģ.    | =         | 16  | 110   | *   | - Çq     | 13    | 1806.  |  |
|                                         | 33 J       | 6. <sup>25</sup>           | 147 | 97 | SS    | õ   | -          | •     |           | ÷ò. | 2     | a   | 8        | 107   | 1807.  |  |
|                                         | Stant.     |                            |     |    |       |     |            | Zage. |           |     |       |     |          |       |        |  |

bem Giepuncte annehmen. so und as Graben fiber, und im tlefen Binter grifichen 7 und 9 Graben unter Bur bie gewohnliche Temperatur fann man im boben Gommer gwifdhen Das Trinkwasser ist in den niedrigen Theilen der Stadt, und besonders in den niedrig liegenden Vorsstädten nicht das beste; es macht neu angekommenen Fremden meistens auf ein paar Wochen eine gelinde Diarrhe. Doch sind die meisten Brunnen in der Stadt und in den höher liegenden Vorstädten mit gutem Wassser versehen.

Die physische Lage von Wien ift fehr gesund, und die Gegend ringoum schon, fruchtbar und malerisch abwechsclnd. Es sind wenige Hauptstädte, die ihr hierin gleich kommen. Gegen Norden hat es die mit schats tenreichem Gehblze bewachsenen Inseln der in mehreren Armen fich vorben schlängelnden Donau; gegen Westen ben schönen Anblick bes mit seinen Gebauben geerdnten Kahlenberges, von dem fich eine Kette mit: telmäßiger, mit schmuckem Grun bekleibeter Berge gegen Guben bin zieht; gegen Often eine fruchtreiche, weit ausgespannte Flache nach bem gesegneten Uns garn; gegen Saben einen durch abwechselnbe Scenen von Hügeln, Bertiefungen, Landhausern und Fluren vegränzten Horizont.

Der beste Standpunct um die ganze Stadt sammt als len Borstädten, so vieles möglich ist, mit Einem Blicke zu übersehen, ist die Terrasse vor dem oberen Belves dere.

Um aber Wien mit seinen Umgebungen und der ganzen umliegenden Landschaft vollkommen zu überschauen, muß man auf den Stephansthurm, ober auf den Kahslenberg steigen: von diesen bepden Puncten ist die Ausssicht überraschend groß.

## II.

Die Stadt. — Bastenen. — Thore. — Deffentliche Plate, und die darauf besindlichen Denkmähler. — Pfarren, Albster. — Sehenswürdige Gebäude.

Die eigentliche Stadt Wien hat eine ovale Schalt. Rings um dieselbe läuft ein breiter trockener Graben und ein gemanerter Wall, zwischen 40 und 50 Fuß hoch, der mit eilf regelmäßigen Basiepen besetzt ist, und noch einige Außenwerke hat. Diese Basiepen sind, wenn von der kaiserlichen Burg rechts die Runde um

ble ganze Stadt macht: 1. die Burg : Bastep; 2. die Löwel=Bastep; 3. die Mölker:Bastep; 4. die Elend:Basstep; 5. die neue Bastep; 6. die Gonzaga: Bastep; 7. die Bieber:Bastep; 8. die Hollerstauden:Bastep; 9. die Braun: Bastep; 10. die Wasserkunst: Bastep; 11. die Körner:Bastep.

Die heutige Besessigung von Wien wurde zwar zum Theil schon unter Kaiser Ferdinand dem Dritten, haupt: sachtich aber nach derletten türkischen Belagerung hers gestellt. Schon zu Ansang des vorigen Jahrhunderts wurde die Stadt von dem Souveran sepersich als eine Fe stung erklärt, und diese Erklärung ist im Jahre 1799 erneuert worden; auch sind die Bastepen mit einigen Schildwachen besetzt.

Uebrigens ist der Wall, oder die sogenannte Basten, einer der beliedtesten und besuchtesten Spazierpläße von Wien, sethst in den Wintertagen, und besonders im Frühssahre und Herbst, wenn man wegen schlechtem Wetter und schwuzigem Boden keine entfernteren Spaziergänge machen kann; weil man aus seder Segend der Ste

in wenigen Minuten babin kommt, vor Pferben und Wagen ficher, vom Staube frep ift, und eine schone Aussicht auf die Vorstädte und die nahe Landschaft hat. Seit 1798 ist die große BurgsBasten oder der sos genannte Parade:Plan mit jungen Baumen bes pflangt, in deren Mitte ein niedlicher Pavillon fieht, und am Ende davon ein Sommerhaus eines Kaffewirs thes. Diefes wird bey gunftigem Wetter die gange befs sere Jahrszeit hindurch alle Abende geoffnet, der ganze Play mit einigen hundert Stühlen besetzt und beteuch: tet, wo dann jedermann Six nehmen und die gewöhn: lichen Sommererfrischungen genießen kann. Un ben meisten Tagen ift bort auch eine gute Muste von Blas: Instrumenten zu boren.

Nicht ferne von dem Parade:Plat ift das sogenanns te Paradies: ober Kaisergärtchen, zur Ers geslichkeit für die kaiserliche Familie. In demselben sieht eine Statue Kaisers Franz des Ersten zu Pferde, in Lebensgröße und in spanischer Mantelkleibung. Tie ist von Moll aus weichem Metall verfertige.

Thore bat bie Stadt jest eilf, worunter fieben gro: fers and vier kleinere; se find: 1. das Burgthor; 2. das Schottenkhör; L. das Neuthor; 4. das Nothens thurmthor; 6. das Stubenthor; 6. das Abrnerthor; 7. das Franzihor; dieses ift erft 1802 eröffnet worden, und durch daffeibe dürfen Wagen bloß in die Stakt herein fahren, sowie sie seit dem durch das Adresethor blog himaus fahren därfen; und die kleis neren: 8. das Mauththor; 9. das Theresienthor; 10. das Schänzeither; 11. das Fischerther. Durch das Burgthor geht der Weg nach Bapern und dem westlichen Dentschland; durch das Körnerther nach Inner-Dekerrcich und Italien; durch das Stubenthor nach Ungarn und der Türken; durch das Rothenthurmthor nach Mähren, Böhmen und dem nördlichen Europa.

Nach einer alten magistratischen Eintheilung besiehtbie Stadt aus vier sogenannten Bierteln; diese sinb: das Stubenviertel, das Körnerviertel, das Wiedmervier : tcl., das Schottenviertel; die Saffen, die Häuser und die Wärgerschaft sind nach diesen Bierteln eingetheil'

Die Jahl der größeren und kleindren Gassen in der Stadt beträgt zw. Für einem so volkreichen Det; wäre es allerdings zu wünschen, daß die meisten der: selben dreiter und gerader wären. Inn von der Angus. stinerkirche dis zum Schottenthor läuft: eine beprache, gerade Gasse von Osien nach Westen durch die Stadt; und die Körnerkraße durchkindeidet sie von Säden nach. Norden vom Körnerthor dis zum Nothenthurm, sedoch in einer etwas schiesen Richtung.

Deffentliche Plate hat die Stadt acht größere, und etwa zehn kleinere.

Der größte und regelmäßigste Plat ist der Hof; welche Benennung daher kömmt, weil die alten Marks: grasen von Oesterreich einige Zeit dort ihre Postung hatten; seine Länge beträgt 71, und seine Breite 52 Kl. Auf diesem Plate steht eine Säule der beiligen Maria, welche Kaiser Leopold der Erste im Jahre 1667 errichtet hat; die Säule ist von gegossenem Metall, 24 Fuß hoch; und sicht ausseinem marmornen Fußgestelle; oben darzugf ist das Wild Mariens, ebenfalls von Metall, mit

dem Drachen zu ihren Faßen; unten stehen auf vier steinernen Ecgestellen vier Engel, welche höllische Uns geheuer bekämpfen. Die Säule und die Figuren maschen zusammen ein Gewicht von 200 Jentwern am Mestall. Das Sanze ist mit einer marmornen Balustrade umgeben, hat 22253 Gulden gekostet, und ist, als Kunstwert betrachtet, eben nicht von großem Werth. — In einer Fleinen Entsernung von dieser Säule steht rechts und links ein Springbrunnen, seber mit einer Bilds säule in Lebensgröße verziert, welche Fischer verserziet hat.

Der Plat, genannt der hohe Markt, macht ein längkiches, etwas abhängiges Viered aus; auch dieser ist mit einem Monument verziert, welches Kaiser Carl der Sechste im Jahre. 173a gestiftet hat. Es stellt einen auf vier korinthischen Säulen gestätten Tempel vor, worin eben die Vermählung Mariens mit dem heilis gen Joseph gesepert wird, weiche der hohe Priester verzrichtet; über dem Tempel schwebt der heilige Seist in Sestalt einer Taube, mit vergoldeten Strahlen ume

ben; an jeder Saule sieht ein Genius in Lebensgröße, und halt ein Trauungszeichen in der Hand. Das ganz ze Monument ist von dunkelm Marmor, der Tempel vom Baron Fischer, die Figuren von einem Beneziazner Rahmens Anton Conradini; der erstere hat den Bepfall der Kenner, nicht aber die letteren. — Dicht an diesem Monumente sind links und rechts ebenfalls zwey Springbrunnen mit marmornen Becken, wozu das gute Wasser aus dem Oorse Ottakring, eine halz be Meile von der Stadt, bergeseitet wird.

Auf diesem Plaze ist auch noch zu bemerken die sogenannte Schranne oder das allgemeine Eriminals
Gesängnis. Da einige Verbrechen mit dentlicher Ausstellung auf der Schandbuhne bestraft werden, so wird
in solchen Fällen auf diesem Plaz, der Schranne gesgen über, ein hölzernes Gerüste errichtet, worauf der Delinquent mit einer sein Verbrechen bezeichnenden Tasel am Halse, gewöhnlich eine oder zweh Stunden lang, vor allem Volke da siehen muß.

Der Graben, bepnahe mitten in der Stadt; ift

eigentlich eine breite, geräumige Saffe, wird aber unter die difentlichen Platse gerechnet. Hier steht vie Doepfals tigkeitsfäule, welche Kalfer Lopold ber Gofte im Jaga re 1693 fepen ließ, und hwar zu Folge eines Goldsbes, welches er wegen der im Jahre 1679 zu Wien sark graffirenden Pest ber heiligen Orepfaltigerit geman batte. Die Säule ift von weißem, salzburgischen Mars mor, hat eine Hohe von 66 Fus, und von unten bie Form eines Drepects. An der hauptseite des Fußges stells ist eine in Form eines Berges zusammen gaseste Steinmaffe, auf welcher bie symbolische Bigur bes Glaubens erscheint, zu bessen Füßen die spundolische Figur der Pest von einem Engel mit einer Facel zu Boben geftürzt liegt. Oben auf bem Fuggestelle enieet Raifer-Leopold mit gegen Himmel gerichtetem Anges: ficht, und zu seiner Seite fint die Worte, welche er zu fprechen scheint, mit vergoldeten Buchstaben:auf einer Rupfertafel eingegraben. Un ben Eckeiten bes Fußgestelles find die Wapen der bserreichtschen Monarchie angebracht. Ueber dem Fußgefielle erhebt fich eine breb

ben; an scher Saule steht ein Genius in Lebensgröße, und halt ein Trauungszeichen in der Hand. Das ganz ze Monument ist von dunkelm Marmor, der Tempel vom Baron Fischer, die Figuren von einem Beneziasner Nahmens [Anton Conradini; der erstere hat den Bepfall der Kenner, nicht aber die letzteren. — Dicht an diesem Monumente sind links und rechts ebenfalls zwey Springbrunnen mit marmornen Becken, wozu das gute Wasser aus dem Dorse Ottakring, eine halz be Meile von der Stadt, hergeleitet wird.

Auf diesem Plate ist auch noch zu bemerken die sos
genannte Schranne oder das allgemeine Eriminals
Gesängniß. Da einige Verbrechen mit dentlicher Auss
stellung auf der Schandbuhne bestraft werden, so wird
in solchen Fällen auf diesem Plat, der Schranne ges
gen über, ein hölzernes Gerüste errichtet, worauf der
Delinquent mit einer sein Verbrechen bezeichnenden
Tasel am Halse, gewöhnlich eine oder zweh Stunden
lang, vor allem Volke da stehen muß.

Der Graben, bepnahe mitten in der Stadt; ift

eigentlich eine breite, geräumige Saffe, wird aber unter die bffentlichen Plaze gerechnet. Hier steht die Deepfals tigkeitefanle, welche Kaifer Leopold ber Eofte im Fahr re 1693 fepen ließ, unbigwar ju Polge eines Golübbes, welches er wegen der im Jahre 1679 zu Wien sark graffirenden Pest ber beiligen Drepfaltigerit gethan hatte. Die Säule ift von weißem, salzburgischen Mars mor, hat eine Hohe von 66 Fuß, und von unten bie Form eines Drepects. An der Hauptseite bes Fußges ftells ift eine in Form eines Berges zusammen geseste Steinmaffe, auf welcher die symbolische Vigur bes Glaubens erscheint, zu dessen Füßen die spundolische Figur der Pest von einem Engel mit einer Fackel zu Boden gestürzt liegt. Oben auf dem Juggestelle knieet Raifer-Leopold mit gegen Simmel gerichtetem Anges ficht, and au feiner Seite fint die Worte, welche er ger fprechen fcheint, mit vergolbeten Buchftaben:auf einer Rupfertafel eingegraben. Un ben Edfeiten bes. Tuss gestelles find die Wapen der dsevreichischen Monarchie angebracht. Ueber dem Insgestolle erhebt sich eine br

seitige Premite, an welcher Mallen auskeigen, wors auf tie neun Chore ber Engel, und ganz oben die beilige Drehfaltigteit in der gewöhnlichen Borstellung auf vergolbeten Wolfen styent erscheint. Das Gebensmürtigfte an dieser ganzen Gäule find die Gruppen, wels de fic an dem Ausgestelle befinden, und in erbobener Arbeit die Aufunft bes beitigen Geiftes, bas Nachts mabl des Beren, die Ersthaffung des ersten Menschen, und die von ber Ganbfluth übrig gebliebene Roachifche Familie porfiellen. Diese Gruppen, und die an der Ganle befindtiden Engel find am besten gearbeitet. Diese Gaule bat 66646 Gulben gekoftet. Der Bilbbauer berg felben war Strubel.

Un bepben Enden des Grabens siese Springhruns neur, die gutes Wasser haben; diese bepben Wrunnen wurden im Jahre 1804 mit neuen Statuen verziert, welche von: Eischer, aus BlepsComposition persextiz get sind, die obere siellt den hoil. Joseph, die nutes re den hist. Lespold von.

Der Wraben ift ber lebhafteste Play von Wien; es

sind hier viele Kauslaben von den neuesten und schön: sten Galanterie: und Pupwaaren, und sets eine Mons ge von Spaziergängern.

Der neue Maxet, ebenfalls einer ber größeren Plate von Wien, hat ein profanes Monnment; es fteht nähmlich mitten auf demseiben ein geränwiges steinernes Wasser-Baffin; in ber Mitte desselben füt auf einem runden marmornen Fußgestelle die symbos tifche Figur der Alugheit, aus BlepsCompostion, und rings um dieselbe fieht man vier Kinder, wolche was ferspepende Fische in ihren Armen halten. Im Rode re 1801 wurden auf den Rand des Wasserbeitens zweb weibliche und zwen mannliche Figuren geset, welcht die vier Hauptfluffe von Rieberbsterreich vorstellen, nahmlich die Donau, die March, die Enns und die Leptha. Diefe Figuren, ebenfalls aus Blepskompost tion find in perschiebenen mahlerifchen Stellungen, und gießen aus Urnen und Muschein Waffer in bas Becken. Sie find alle von Donner, etwas mehr alf Lebensgröße, und sehr schan gearbeitet.

Der Rofe & hop las hat feinen Nahmen vom Kaifer Postoph bangmenten und ift mit der Statue dieses Kaifers geschmückt, welche Kaiser Franz ber Erfte feinem großen Obeim feson lief. Gie fledt Joseph ben Iwevten au Pferbe dar; ber Monarch ist im romischen Kostsme, mit dem Berberetrangauf bem Sanpte, halt mit ber linken Sanb bie Bugel bes Pferbes, und frect die recte gerade vor Ach:hin; die Aehnlichkeit ift auffallend treffend. Statue and Pfeed And von Metall, und wurden, die erke im Jahre 2800; das andere im Jahre 1803, bepde in größter Bolltommenheit gegoffen ; vie Häbe des Pferdes, vom vorderen Standfuße bis aber die Mahne des Kopfes, beträgt a Kinft. 1 Fuß 3 goll, bie Länge, a Klaft. 2 Fuß 3 goll 3. wie Figur bes Kaisers ware gehend 13 1/4 Fuß hoch. Diesa Statue steht auf einem Juggestelle von Murarzgranom Granit, mit dem Angesicht gegen das graflich Eriefiche Saus getehrt. An dem Tusgeftelle iff vorne ble Inschrift: Josepho II. Aug. qui saluti publicae vixit non diu sed totus; ructwarts: Fran-'scus Rom. et Auct. Imp. ex fratre nepos alteri pa-

C

2

4

d

aj)

3

1

4

j, '

: ;

renti posuit 1806. Auf den benden Seiten sind zwey große Was:Reliefs, sedes 1 Klafter 4 Fuß 1 Zoll breit, und 6 Fuß 41/2 Zoll hoch, ebenfalls aus Metall gegosssen, wovon eines den Acerbau, das andere den Handel vorstellt, wie sie von Joseph dem Zweyten Bescherung und Ausmunterung erhalten, und worauf die Hauptsssiguren die Hohe von 4 Fuß 8 Zoll haben. Die Hohe des ganzen Monuments beträgt 5 Klaster 3 Fuß 8 Zoll.

Un den vier Ecken stehen vier Pilaster in Form von korinthischen Sauten, und an diesen Pilastern sind sechszehn kleinere metallene Bas-Reliefs in der Form von Medaillons, und nach wirklichen Münzen gears beitet, welche auf die denkwärdigsten Ereignisse uns ter der Regierung Josephs geschlagen wurden.

Die erste auf dem vorderen rechten Pilaster ward auf Josephs Geburt geprägt; sie stellt den Herkules in der Wiege vor, der die zwey gegen ihn abgeschickten Schlangen zerdrückt; die Inschrift ist: Natus 1741.

13. Martil. – Die zweyte wurde auf Josephs exste Bers mählung geprägt; Hymen zündet seine Fattel auf

Opferaltare an, und halt in der rechten zweb Kran-36; die Umschrift ist: Felix Connubium. Celebrat. Vindob. 6. Oct. 1760. — Die britte ift auf bie Krbnung Josephs jam romischen Konig: eine Frau mit einer Thurmerous auf bem Haupte figt auf einem Throns ftuble; fie halt ein Steuerrnder und das horn des Uebetfinffes; die Umschriften: Gloria novi seculi. El. et cor. Francs. 1764. — Die vierte ist die Auswursch munze beb eben dieser Kronung; sie zeigt eine über Wolfen fdwebende Weitkugel, und ober berfelben bas Mug Gottes: auf bem Globus treugt fich ein Steners ruber und ein Schwert, bepbe mit Lorbeer umschluns gen: die Aufschrift: Virtute et Exemplo . . . . . Auf dem pordern, Pilafter links ift die erfte die von Joseph gestiftete militarische Chrenmunge; in einem aber Tro= phaen schwebenden Lorbeerkrauze stehen die Worte: der Zapferkeit. — Die zwente wurde auf die Ankunft · Josephs und seines Bruders Leopold in Rom, in jener Stadt geprägt; sie ftellt durch eine weibliche figenbe 'aur bie Stadt Rom vor, welche in einer Hand ei-

112

İĦ

the

**取** 1

1 14

: 16

v(

W.

3

YI

tre

**t** (i

13

jer.

₹il

tic

¥

ne Lauze, in der auberen eine Augel, halt; zu ihren Fasen ruht der Tiberfluß; die Umschrift ist: Roma exultans. Ob fratrum Augg. adventum 1769. — Die witte ward auf Josephs Reisen nach Italien geprägt, der Raiser fist im ronnischen Kostume zu Pferde, und por ihm her geht Minerva; die Umschrift: Italia a Caesare perlustrata, 1769: — Die vierte erinnert an Josephs-erfte Reise nach Siebenbürgen; von der Freye gebigeeit begleitet, reitet ber Kaifer zu einem, mit dem Giebenbargischen Bapen geschmuckten Stadts thore; die Umschrift ist: S. P. Q. D. optim. Princ. Adventus Ang. 1773. . . . . Luf dem hinteren Pilas fer links ift die erste ebenfalls jum Andenken von Jos sephs Untunft in Siebenburgen; er fist in romischer Rleidung zu Pferbe, neben ihm fieht die Frepgebigkeit; vor ihm tnieet eine bas Groffürstenthum Giebenburgen vorsellende Frau, die ihm die Hand reicht; die Umschrifte Felicitas Daciae. Profectio Aug. 1773. — Die zwepte wurde auf die Organistrung von Gallizien geprägt; eine manutiche Figur im antifen Kostume halt in eis

um die Stephauskirche wirklich ein Kirchhof, und dies
fer Bezirk selbst in den neuesten Zeiten noch mit eiges
nen Thoren eingeschlossen, und gegen die vorben laus
fende Straße mit vielen unansehnlichen Krämerbuden
besett war. Erst im Jahre 1792, während daß Kaiser
Franz der Zweyte auf der Krönung zu Frankfurt war,
ließ der Magistrat diese Buden und im Jahre 1804 nech
einige dort siehende unsbrutliche Säuser nach dem schon
lange allgemein gehägten Wunsche des Publicums nies
derreissen, und verschaffte dadurch der Stadt einen
eneuen ansehnlichen bsfentlichen Plas.

P,

fa

Y

15

.

3

١,

Ų

Ì

Der Burg plat, ein regelmäßiges långliches Bier; ed, zwischen ber kaiferl. Burg und ber Reichskanzlen.

Der Franciskanerplan hat im Jahra 1798 eisnen öffentlichen Brunnen erhalten, auf welchem die Statue des Moses steht, wie er Wasser aus dem Felssen fließen macht. Die Statue ist von Fischer aus weichem Wetall gearbeitet.

Die übrigen kleineren Plate find: ber Michaels: vlat, der Spitalplat, ber Stock im Eisen, ten plas, ber Universitätsplas, ber Domis nikanerplas 2c.

Die volkreichsten und beliebtesten Plage und Gassen in der Stadt find: der Koblmarkt, der Graben, der Hof, der hohe Markt, die Körnerstraße, der Stock im Eisenpfatz, der Stephansplatz, die Bischofgasse.

Die Pfarren, in welche die Stadt gegenwärtig eingetheilt ist, sind folgende: 1. die Metropolitankirsche und Pfarre zu St. Stephan; 2. die Burgpfarre; 3. die Pfarre beh den Schotten; 4. die Pfarre zu St. Michael; 6. die Pfarre zu St. Metrael; 6. die Pfarre auf dem Hof; 7. die Pfarre bep-den Dominikanern; 3. die Pfarre und Hoftirche beh den Augustinern.

Moncher Augustiner; 2. die Barnabiten ober Michaesler; 3. die Benedictiner ober Schotten; 4. die Domis
vikaner; 6. die Franciskaner; 6. die Kapuziner auf
dem neuen Markte.

Ronn en Floster ist das einzige jenes der Ursulinerinnen. Nebst den Pfarrs und Klosterkirchen sind noch einis ge andere, deren aller besondere Beschreibung weiter unten folgen wird.

Die Civil:Gebaube ber Stadt, hier bloß als archistettonische Sehenswürdigkeiten betrachzet, find:

Œ

.

X

t

•

ì

u

Die kaiserliche königliche Burg, nebst der damit verbundenen Bibliothek, Reitschule und den Redouten: Salen, wovon die umständliche Beschreibung weiter unten folgt.

Die Reichskanzellen, eines der schönsten Ges
bäude von ganz Deutschland, der Burg gerade gegen
über. Sie wurde im Jahre 1728 von Fischer von Ers
lach ausgesührt, und nimmt von einer Seite die gans
ze Länge des Burgplatzes ein. Bis zum Jahre 1807
war es wirklich die deutsche Reichskanzellen; seit dem
wird sie zu Wohnungen für Mitglieder der kaiferlis
chen Familie und zu Urbeitszimmern für Hofamter
verwendet. Das Sebäude ist in erhabenem Styl, hat
vier Stockwerke, und in der Mitte einen großen Bals
con aus Marmor; am Siebel ist das Wapen Kaiser

Earls des Sechsten angebracht. An jedem Ende ist ein großerSchwibbogen, ober jedem derselben ebenfalls ein marmorner Balcon, und neben bepden Schwibbogen an der Fronte des Sebäudes gegen den Burgplat, sind Sruppen von kolosfalischen Figuren aus weißem Stein, welche vier von den bekannten Arbeiten des Herkules vorstellen: wie er den Antäus erdrückt, den Bustris überwindet, den nemäischen Löwen und den kretenssischen Stier bezwingt. Diese Sruppen sind von Masthieli, und verdienen die Ausmerksamkeit sedes Kunstenens.

Der Pallast bes Herzogs Albert von Sachsens Lesschen, auf der Basten, neben dem Augustiner: Kloster; er wurde in den Jahren 1801 = 1804 in seiner gegenwärstigen Sestalt hergestellt, und hat von Junen eine Einsrichtung, die sich durch Reichthum, Schönheit, Sesschung und Riedlichkeit vor allen hiesigen Pallästen auszeichnet.

Die geheime Hofe und Staatskauzellen auf dem Ballplan.

Das k. k. Münzhaus, weiland die Wohnung des Prinzen Eugen von Sapopen, in der Johannes: gasse.

1!

1

\*\*

3

\*

ä

Die Hoftriegskanzelley auf dem Hof. In den alten Beiten fand bier die Wohnung der Beherricher Defierreichs, woher diefer Play seine Benennung (ber Cof) erhalten bat; im sechzehnten Jahrhundert wurde ein Jesuiten:Collegium, und nachber das Profeshaus die= ses Ordens für die bsterreichische Proving baraus. Rach Aufhebung ber Jesuiten wurde bas Gebäude zur Hoffriegskanzellen eingerichtet; es hat zwen Sofe, und ift vier Stodwerke boch. An der hauptfronte gegen den hof ift zu ebener Erbe die hauptwache, wo stets vier Kanonen stehen, und wohin täglich um 12 Uhr eine Compagnie Fasiliers zieht. Im ersten Stodwerte ist bie Wohnung eines jeweiligen Hoffriegsrathspräs sidenten; das Uebrige des Hauses enthält den Gaal, wor= in die Sigungen des Hoftriegerathes gehalten merden, und worin die von Kaiser Joseph dem Bwepten aufgerellten Busten der Feldmarschalle Lacy und Loubon

mit passenden Inschriften \*) merkwürdig sind; ferners die Kanzellepen aller zum Kriegsstaat gehörigen Des partemente.

Die böhmischebsterreichische Hoftanzellen, zwischen der Wipplingerstraße und dem Judenplau; ein prächstiges, mit Bildsäulen und andern Verzierungen gesschwäcktes Gebände mit zwen Hösen; es ist darin die Wohnung des obersten Kanzlers, und die Kanzellepen des politischen Administrations-Personale der deutschen Erbländer.

Die königliche ungarische und. die fiebenbürgische

Die wurden von Joseph selbst angegeben, und sauten: .

Mauritio Lacy, summo castrorum praesecto, qui belli aeque ac pacis artibus clarus, illis vincere, his patriam invictam reddere docuit, sui in scientia militari institutoris et amici Josephus II. Aug. grati animi sui monimentum heic poni jussit. 1783.

Gedeonis Loudoni, summi castrorum praefecti, semper strenui, fortis, felicis, et civis optimi exemplum, quod duoes militesque imitentur Josephus II. Aug. in ejus effigie proponi voluit. 1763.

Hoftanzellen, bende neben einander, in der Schenkens kenstraße, worin die Wohnung der benden Kanzler, und die dazu gehörigen Kanzellehen sind.

Das t. f. Bancohaus, in der Gingerftraße.

Die f. t. Hauptmauth, zu Ende bes alten Fleisch: marttes.

Die Universität, auf dem Universitätsplay, auch als Gebäude sehenswerth.

Das Rathhaus in ber Wipplingerftraße.

Das fürftlich Liechtensteinische Haus, in der Herrengass se, worin eine kofibare Bibliothek, ein prächtiger Pfers destall, und ein niedliches Theater ist.

Das fürstlich Liechtensteinische Majorathaus, in ber Schenkenstraße, worin die Bilder: Gallerie ist.

Der fürstlich Lobkowisische Pallast, auf dem Spital-

Der fürstlich Schwarzenbergische Pallast, auf bem neuen Markt.

Das fürstlich Stahrembergische Laus, auf bem Mis noritenplay. Die bepben gräslich Harrachischen Häuser, auf der Frepung.

Der fürstlich Kaunihische Pallast, in der Annagasse. Das fürstl. Esterhazysche Haus, in der Wallerstraße. Das fürstlich Kinskische Haus, in der Schenkenstraße. Das fürstlich Kinskische Haus, eben daseibst. Das gräftich Schönbornische Haus, in der Renngasse. Das gräftich Friesische Haus, auf dem Josephsplas. Das fürstlich Auerspergische Haus, in der vordern Schenkenstraße.

Der erzbischbsliche Pallast, neben St. Stephanz Die papstliche Runciatur, auf bem Hofe.

Das deutsche Ordenshaus, in der Singerstraße.

Das Savopsche Damenstift, in der Johannesgasse., mit einem sehenswürdigen Marienbilde von Messer-schmieb.

Das Sebaude der Kunsts-Sallevie, nächst dem Rothens thurmthor.

Das Landhaus, in der Herrengasse, bloß seines Alsters und der gothischen Bauart wegen.

Die Caferne auf bem Galggries.

Das sogenannte Bürgerspital, welches ehrdem ein wirkliches Spital war, aber nun zu Wohnungen für Miethleute hergesiellt ist; es hat zehn Hofe, zwanzig Treppen, und vier Stockwerke in der Höhe; es ent: hält ungefähr 200 Wohnungen, und das jährliche Ersträgniß der Miethe steigt über 120000 Sulden.

Das Trattnerische Hans, auf dem Graben; es hat zwey Hose, und ist fünf Stockwerke hoch, und trägt jährlich gegen 42000 Gulden Miethe.

Der Mbiterhof, nahe am Schottenthor.

Das Jaus zur Weintraube, auf dem Hofe; von der Seite des tiefen Grabens ist es das höchste in der Stadt, denn es hat daseibst sieben Stockwerke.

Es sind noch eine Menge Häuser in der Stadt, theils adelichen Familien, theils vermöglichen Privat-Leuten angehörig, die, wenn sie auch von außen kein besondes res prächtiges Ausehen haben, doch von innen mit ses henswürdigem Geschmack und Reichthum meublirt und.

## Die Burg.

Der von der k. k. Familie bewohnte Pallast, ober die sogenannte Burg, liegt an dem subwestlichen Ende der Stadt, dicht an den Bastionen, und besteht sest aus mehreren Sebäuden, die in verschiedenen Beiten erbauet worden sind, und folglich kein zusams menstimmendes Sanzes ausmachen.

Wenn man sich auf den Burgplat stellt, so hat man vor sich ein einfaches langes Sebäube, und links und rechts neben demselben, gegen Ost und West, liegen zwey vorsiehende Seitengebäude; diese sind vicrectig, haben jedes einen vierectigen Hof, schließen von einer Seite an das lange Burggebäude, von der andern an die der Burg gerade gegen über liegende Reichszkanzellen an, und bilden auf diese Art den ganz ums schlossenen Burgplat, welcher 64 Klaster in ter Länzge, und 35 in der Breite hat.

Das Seitengebäude gegen Often ift ber alteste Theil ber Burg, und wurde zu Anfang bes brenzehnten Jahrs

hunderts von Leopold bem Dritten, Herzog von Defterreich erbaut. Im Jahre 1275 wurde es burch eine große Feuersbrunft zerfibrt. Ottokar ber 3wente, bahmahliger Konig von Bohmen und Herzog von Ocherreich, fing fogleich an, sie wieder aufzubaueu; er kam aber schon im Jahre 1277 um, und das von ihm angefangene Ges bande wurde wahrscheinlich erft zu Anfange des viers zehnten Jahrhunderts von Kaifer Rudolphs Cohne, Alb= recht dem Ersten vollendet. Raiser Ferdinand ber Erste hat von den Jahren 1536 bis 1552 diese Residenz hier und ba vergrößertund verschönert. Selbft die Kaiferinn Königinn Maria Therefia hat, fo viel als nach dem Locale möglich war, noch hier und da Verschönerungen und Bequems lichkeiten durch Gange, Treppen u. f. w. baran vors nehmen laffen, unter benen die fogenannte Both= schafter: Stiege und die fliegende Stiege wirklich von schoner und kuhner Bauart sind. Der in Mitte bieses Gebaubes liegende Sof Beift ber Schweizerhof, weil ehebem die Schweizerwache hier ihren Posten atte. Nach bem gemeinen Sprachgebrauch nennt man

manchmahl bieses ganze Gebäube ben Schweizerhof ober auch bie alte Burg. In diesem Gebäude, im britten Stockwerke, wohnt ber jest regierende Kaiser Franz.

Das gegen Süben liegenbe lange Mittelgebäube hat Kaiser Leopold der Erste im Jahre 1660 zu bauen angefangen. In diesem Theile find bie großen Gale, als: ber Rittersaal, ber Spiegelsaal, u. f. w. welche in ben neueren Beiten zu allen bffentlichen Soffeperlichkeiten als da find: Belehnungen, Ordensfeste, offene Zatel, großer Cercle, Hofgala u. f. w. gebraucht werben. Ich dieser Abtheilung wohnten Maria Theresia und Kaiser Joseph ber 3mepte. Um einen geräumigen Saal zu ben größeren Hoffeverlichkeiten zu erhalten, wurde im Jahre 1805 ein gegen die Bastep ausspringender Flügel an biefen Theil der Burg angebaut.

An dem Mittelgebäude ist die Burgwache, welche aus einer Compagnie Grenadiers bestehet, die täglich um 21 Uhr Morgens mit fliegender Fahne, mit klingens dem Spiele und Musik, von zwen Officiers geführt, hier aufzieht, und vor deren Wachkube zwen Kano: nen sieven.

Auch geht durch dieses Gebaube ein Thor der Stadt, das Burgthor. Dieser Umftand macht zwar wegen der flets herein und hinaus firdmenden Bolksmenge den Burgplat sehr lebhaft, verursacht aber auch viele Unbequemlickeit; weil das Thor so schmal ift, daß nur Ein Wagen durchfahren kann, und also die Pas= fage der Fuhrwerke und Fußgangeroft gehindert wird. Um dieser Ungemächlichkeit einiger Maßen abzuhelfen, ließ Kaiser Joseph der Zwehte im Jahre 1788 zum Ges brauche der Fußgänger eine Brücke über den innern Graben bauen, auf welchem Wege man leichter zum Thore kommt; und im Jahre 1805 wurde burch das. Mittelgebaube ber Burg ein neuer Durchgang gegen das außere Thor erbffnet.

Das Seitengebäube gegen Westen ist gegen Ente bes siebzehnten Jahrhunderts angelegt worden. Es führt den Rahmen Am altenhof, weil die Kaiserinn Amazlia, Witwe Kaiser Josephs des Ersten vermuthlich zus erst darin gewohnt hat. Kaiser Leopold der Zwente bez wohnte während seiner kurzen Regierung diesen Flügel

sonst siehet er gewöhnlich ganz leer, und wird nur manchmahl hohen Gassen zur Wohnung angewiesen.

Kaiser Carl ber Sechste wollte einen ansehnlichen Pallast zur Wohnung für die dierreichischen Monarchen berstellen, und die Burg ganz neu bauen. Fischer von Erlach machte ten Plan dazu, und der Bau wurde wirklich angesangen, aber auch bald wieder aufgegesben: bloß die Reitschule wurde aufgesichen: bloß die Reitschule wurde aufgesicht, und aus der Anlage derseiben sieht man, daß dieses Sebäude prächtig würde geworden sehn, wenn man den Plan hätte aussühren können.

Die Burg ist von außen allerdings nicht sehr ans sehnlich, und in diesem Betracht sind die Pallässe der meisten übrigen europäischen Fürsten sehenswürdiger. Die innere Einrichtung ist jedoch prächtig, und verz dient gesehen zu werden: es. sind kostbare Tische von lapis lazuli, schone kristallene Leuchter, ungeheuer große Spiegel, und herrliche Tapeten ze. vorhanden.

Es befinden sich in der Burg zwey Capellen. Die größere tavon in der alten Burg ober dem Schweiz

hof ift' die Hofpfarre, und wird zum gewöhnlichen dffentlichen Gottesbienst gebraucht. Sie wurde im Jahs re 1448 von Kaiser Friedrich tem Dritten erbaut; am Hochaltar ift ein fehr altes Marienbild, und die Blatter an beyden Seitenaltaren find von Füger und Maus rer. Bom Allerheiligen: Tage an bis zum Ostersonns tag ist in dieser Capelle alle Sonn: und Fepertage bfs fentlicher Hofkirchendienst, die kaiferliche Familie geht mit einer Urt von Ceremonie, unter der Begleitung der Leibwachen, um 11 Uhr Morgens bahin, und ein großer Theil bes Abels, ber inlanbischen und fremben Minister u. s. w. findet fich babey ein.

Die kleinere, ober die sogenannte Kammer:Capelle. wird nur ben besonderen Ansässen gebraucht. Das Hochsaltarblatt, den sterbenden heiligen Ioseph vorstellend, ist von Carl Marati, die Blätter der bepden Seitensaltäre sind von Strudt, und die übrige Berzierung ist von Fischer und Maulbertsch.

Die f. f. Schatzemmer.

Sie ist in der Burg, im Schweizerhofe im ersten

Stockwerke. Unter Kaiser Joseph dem Zwenten waren barin die ungarische Krone, die bohmische Krone, und der die ungarische Krone, die bohmische Krone, und der die Etande dieser Provinzen die Landes-Insignien wieder an den gewöhnslichen Ausbewahrungsorten wünschten, so ist die ungarische Krone wieder nach Presburg, die bohmische nach Prag, und der österreichische Herzoghut nach Kloster-neuburg gebracht worden.

Segenwärtig ist das kostbarste Stück in dieser Schatzkammer der große Diamant, genannt der Florens
tinische; er war einst das Eigenthum Karl des
Kühnen, Herzogs von Burgund, welcher ihn burch
die Schlacht ben Granson verlor, nach welcher ihn
ein schlacht ben Gransonecht im burgundischen Lager
erbeutete, und an einen Bürger zu Bern um fünschle
den verkauste, von dort kam er durch mehrere Hände
und stets im Preise steigend, in die herzogliche Schatzkammer zu Florenz, und von dort durch Kaiser Franz
dem Ersten als Großherzog von Toscana, nach Wien.

Noch ist ein anderer Brillant von ungewöhnliche

Größe hier, welcher in Form eines Hutknopfes gearzbeitet ist, und welchen Kaiser Franz der Erste 1764 zu Frankfurt gekauft hat. Bon eben diesem Kaiser ist auch eine ganze Garnitur von Knöpfen auf eine Mannskleisdung vorhanden, wobey seder Knopf ein einziger grozfer Brillant ist.

Rebst diesen ist noch der sehr reiche Familienschmuck des bsterreichischen Hauses hier, wie auch viele golbes ne Gefäße, theils seltene Stude ber Kunst des Alter= thums, theils der neueren Zeit, worunter-besonders eine runde Schuffel aus einem einzigen Achat von 2 Schuh und 23oll im Durchmesser, wie auch ein ans berce Gefäß aus weißem und braunem Achat, welches drey Wiener Mas halt, merkwürdig find; ferner eine sehr kostbare und künstliche Stockuhr, welche im Jahre 1750 der damahlige Landgraf von Hessen der Kaises rinn Maria Theresia zum Geschenke gemacht hat, auf welcher nach jedem Stundenschlag die wohl getroffenen Porträt:Figuren des Kaisers und der Kaiserinn, des erwähnten Landgrafens, nebst mehr andern erscheinen.

Sehr groß ist der Borrath von anderen kostbaren Uh: ren, Badreliess, kleinen Statuen, Busien, Basen, Kameen, Dosen, Tasel:Service, brillantnen Ordens: kreuzen vom goldenen Bließ, vom St. Stephans: und Marien:Theresien:Orden zc. Die Kronungskleidung eines römischen Kaisers, sammt Krone, Zepter und Schwert, nach der in Nürnberg ausbewahrten Orisginalkleidung genan nach gearbeitet, sieht man auch bier.

Der ganze Schat ist in einer Gallerie und vier Zims mern vertheilt, und über alle darin vorfindlichen Stüs Te ist ein sehr genaues Verzeichniß vorhanden.

Den großen goldenen Tafel:Service ebenfalls von Kaiser Franz dem Ersten angeschaft, hat Kaiser Franz der Zwepte vor wenigen Jahren den Bedürsnissen des Staats zum Opfer gebracht, und ihn während des schweren und langwierigen franzbsischen Revolutions-Kriezes, zur Erleichterung der Unkosten, in der Münze einschweizen lassen.

Wer die Schapkammer befehen will, hat fich einig

Tage vorher bey bem f. f. Rath und Schapmeister, Herrn v. Wolfseron, zu melben.

## Die F. F. Reitschule.

Sie steht an der alten Burg angebaut, gegen die Stadt zu, und bie hauptseite bavon ift gegen ben Di= chaelsplay. Sie wurde im Jahre 1729 von Kaiser Carl bem Sechsten nach bem Plan des berühmten Hofbaumeis ftere, Fischer von Erlach, bergestellt. Der Gingang ift auf dem Josephsplat. Man halt fie für die schönste Reitschule in ganz Europa; es ift ein großes, mit Saulen und Statuen verziertes Gebaube, welches ein långliches Biereck ausmacht, an bessen innerer Wandflache eine große seinerne Gallerie mit einem steiner= nen Sclander rings herum läuft; welches auf 46 fleis nernen Saulen ruht. An dem einen Ende ift eine far ben kaiserlichen Hof bestimmte Loge, und baselbst ist auch Kaiser Carl der Gechste, einen Schimmel reitend abs gebildet. Bey großen feperlichen Vorfällen sind auch schon dffentliche Balle barin gehalten worden. Nieben ihr ift die Sommer:Reitschule, ein offenes geräumi:

ges Biereck. An sedem Tage der Woche pflegen theils die kaiserlichen Prinzen, theils Cavaliers, Bormitztags zwischen 20 und 1 Uhr, hier zu reiten, woben es sedermann erlaubt ist, als Juseher gegenwärtig zu sehn.

Bon der Burg führt ein langer bebeckter Gang in die Hoftirche zu den Augustinern; auf diesem soges nannten Augustinergange ist das k. k. Cabinet der Anstiken und Medaillen, wie auch das k. k. Naturalien: Cabinet, wovon die Beschreibung unten folgt.

Nuch befinden fich in einem Flügel der Burg die Res dontens Sale, deren Beschreibung ebrufalls folgt.

IV.

Rirchen und Aloster.
St. Stephanskirche.

Die vornehmste Kirche von Wien ist die Metropos litankirche zu St. Stephan, ein höchst solides majes stätisches Gebäude von schöner gothischer Architeks tur, das ganz allein über alle Gebäude der Stadt hers vor ragt.

Ihre Geschichte ift in kurzem folgende: Der er

bfterreichische Herzog Beinrich Tasomirgott legte im Jahre 1144 den ersten Grund davon; im Jahre 1147 war sie schon vollendet, woraus sich von selbst ergibt, daß fie ziemlich klein gewesen seyn muß. Der damahe lige Bischof von Passau weihte sie ein, und erhob siesur Hauptpfarre, obschon sie außer ber damabligen Stadt lag. Im Jahre 1958 brannte fie ganglith ab, wurde schnell wieder aufgebaut, und brannte im Jahre 1265 neuerbings ab. König Ottokar stellte sie gang von neuem, und etwas geräumiger wieder her; und im Jahre 1975 fand man sie icon ansehnlich genug, um barin eine breptägige Kirchenversammlung unter dem Vorsige eines pabstlichen Nuntius zu halten. Im Jahre 1326 und ben folgenden wurde fie durch neu anges baute Capellen merklich vergrößert. Im Jahre 1359 baus te Herzog Rubolph ber Bierte gemeinschaftlich mit seis nen Brubern Albrecht bem Zwepten und Leopold, den Chor oder bas Sanctuarium bazu, auch fing er ben Bau der zwey großen Thürme an. Nach dem bald darauf "folgten Tode Rudolphs fenten beffen Brüber Albrecht

und Leopold den Bau fort; eben diefes that der ungarische Konig Mathias, Kaiser Friedrich der Bierte, and die auf ihn folgenden Souveraine von Desterreich, und baburch tam die Kirche endlich in ben Stand, worin sie heut zu Tage ist. Im Jahre 1365 wurde sie aus einer bloßen Pfarrkirche, was fle bis dahin gewesen war, zu einer Propstey und Collegiat: Kirche erhoben. Im Jahre 1468 wurde sie zu einer bischöflichen Doms kirche erklärt, und im Jahre 1726 ward durch Vermittlung Kaiser Carls bes Gedisten ber Bischof mit ber erzbischöflichen Burbe bekleibet. Er hat bermablen zu Suffraganen die Bischbfe von Ling und St. Polten, und ein Domcapitel von zwolf, Domherren, wovon vier der Landesherr, vier die hiefige Universität, und vier ber Majoratsherr ber fürstlich Liechtensteinischen Fas milie ernennt, weil fie von der Fürstinn Emanuela von Liechtenstein find gestiftet worden. Sammtliche Domherren machen das Confistorium des Erzbischofs aus, haben aber kein Mahlrecht, sonbern ber Erge bischof-wird von dem Landesherrn er annt, führjedoch den Titel als Fürst des heiligen romischen Reichs aber ohne Sie und Stimme ben dem Acichstage.

Die Kirche ist von Quadersteinen aufgesührt; sie hat ringsum an den Außenwänden und am Giebel viele Figuren und steinerne Gänge von Steinhauerarbeit nach gothischer Art. Das Dach ist 18 Klaster hoch, und mit einer eigenen Art von roth, grün und weiß glas surten Zigeln gedeckt, die durch keine Rässe aufgelöst werden, und im Sonnenlicht einen starken Widerschein geben.

Die Länge der Kirche beträgt 342 Fuß, die Breite 2022, und die Höhe 79; achtzehn fren sichende und eben so viele Wandwsciler stützen ihr Scwölbe. Ihr Innersliches ist seperlichedüster, und ganz dazu gemacht, redlichsen Ernst und andächtige Scmüthsversammlung zu erwecken.

Es befinden sich darin acht und drepsig Altare, wels che alle von Marmor sind, und großen Theils gute Altarblatter haben. Das Hochaltarblatt ist von Bock, if Zinn gemahlt; die Bilder auf den bedden großen Seitenaltären sind von Sandrat; auch ist an einem Wandpseiler ein Ecce homo mit halbem Leib, von Correggio. Beh besonderen Feberlichkeiten wird die Kirche mit großen Tapeten behängt, welche sehr ses henswürdig sind.

Unter die Merkwürdigkeiten dieser Kirche gehören mehrere Grabmahler; diese find : Das Grabmahl Kaiser Friedrichs bes Bierten, der im Jahre 1493 ftarb; es ift an der rechten Seite des Sanctuariums unter dem gros Ben Kreuzaltar, von weiß und rothem Marmor, 12 Fuß lang, 6 1/2 Fuß breit, 5 Fuß hoch, mit mehr als 300 Figuren und 38 Wapen verziert, alles sehr fleißig gearbeitet, jedoch mit heutigen Kunftwerken dieser Art nicht zu vergleichen. Oben auf bem Grabs mahl ift das liegende Bildnis Friedrichs in Lebensgros se und im kaiserlichen Ornate. Dieses Monument foll 40000 Ducaten gefostet haben.

Das Monument des für die bsterreichische Monars chie unvergestichen Prinzen Eugen von Savoyen steht im hintern Theile der Kirche, in der Kreuz-Cape Am Eingange in diese Capelle, linker Hand, befins bet sich bas Gradmahl bes wienerischen Bürgermeisters, Iohann Spießhammer, der zu seiner Zeit ein berühms ter Historiker, Philosoph, Arzt, Redner und Dichter war, und seine Grabschrift selbst versaßt-hat.

Die Grabmähler der bepben letteren wienerischen Erzbischöfe und Cardinale, Kollonit (gestorben 1751) und Truthson (gestorben 1757) sind ebenfalls in dieser Kirche, und verdienen die Ausmerksamkeit der Reissenden.

Rabe an der Kanzel, ben dem Peters und Paulusals tare, ist in Bildhauerarbeit das Bild des Baumeisters dieser Kirche, welcher Anton Pilgram soll geheißen baben.

Rach einem alten Herkommen werden in einer bes sonderen Gruft dieser Kirche die Eingeweide aller vers storbenen Mitglieder des regierenden hohen Erzhauses bevoesest.

Die Kirche hat eine geiftliche Schapkammer, welche n koftbaren Reliquien-Kästen, golbenen und filbernen, mit Edelsteinen besetzten heiligen Seschirren, und als
Ien Arten von Ornaten und Paramenten überaus
reich ist. Sie besitzt eine ungeheuer große Orgel, wels
che seit vielen Jahren verdorben und unbrauchbar
war, im Jahre 1791 aber mit einem Auswande von
9000 Sulden wieder hergestellt wurde, und bep gros
ben Feperlichkeiten gespielt wird.

Die außeren Wande der Stephanskirche sind mit sehr vielen alten Basreliefs, Figuren, Statuen und Leichensteinen überladen. Am vorderen Ecke der linken Seite ist eine steinerne Kanzel, worauf im Jahre 1451 ber selige Johann Capiskran Predigten hielt, weil die Kirche die Menge seiner Zuhdrer nicht fassen konnte.

Der berühmte Stephansthurm sieht an der süblischen Seite der Kirche; sein Ban wurde im Jahre 1360 angesangen, und im Jahre 1433 vollendet. Er ist ganz aus Quadersteinen ausgesührt, hat die Sestalt einer Ppramide, und eine Höhe von 434 1/2 Fuß; seine Ausbenwände sind mit mancherlet gothischen Berzieruns gen bekleidet; die obere Spipe ist wie von durchgebro:

chener Arbeit gebaut, und allenthalben mit steinernem Laubwerk und Blumen burchwunden. Bis zur engeren Spise führen 700 theils steinerne, theils hölzerne Stufen, bis zur obersten Spise aber muß man auf Leitern klettern.

Die Uhrtafel ist a Klafter 530ll hoch, und 1 Klafter 6 Juß 330ll breit; die Zisser der Uhr sind 2 Juß lang, und der Stundenzeiger 1 Klafter und 430ll. Die Uhr selbst schlägt bloß die ganzen Stunden; die Viertelstuns den müssen die Thurmwächter schlagen, welche auch von diesem Thurme das Zeichen einer entstandenen Feuersbrunst geben, indem sie anschlagen, und bev Tag eine rothe Jahne, beh Nacht aber eine große Laterne nach jener Seite der Stadt aushängen, wo os brennt.

In diesem Thurme hangt, nebst vier kleineren, die große Glocke, welche Kaiser Joseph der Erste im Jahz re 1771 aus dem benm Entsas von Wien erbeuteten türkischen Kanonen hat gießen lassen, weßwegen sie auch die Josephinische heißt; sie wiegt 354 Zentner, und ihr

Klöppel noch besonders 1300 Pfund. Man läutet sie bloß bey besonderen Kirchenseperlichkeiten.

Der Stephansthurm neigt sich merklich nordwärts; man weiß die eigentliche Ursache tieses Umstandes nicht: vermuthlich ist es durch ein Erdbeben, oder durch eine Senkung der Grundseste entstanden. Um auf diesen Thurm sieigen zu dürfen, muß man die Erlaubniß vom Kirchenvorsicher haben, welche man ohne Schwierigkeit erhält.

Wie bey den meisten gothischen Kirchen üblich war, sollte auch an der Stephanskirche, dem ersten Thurme gegen über, ein zweyter ähnlicher gebaut werden. Man sing auch den Bau wirklich an, und setzte ihn bis zur Sohe von 25 Klastern fort; dann aber wurde, vernuthlich der großen Kosten wegen, ausgesetzt, und so sieser Thurmrumpf noch setzt unvollendet, ist sedoch mit einer Kuppel von Kupfer gedeckt.

Kirche zu St. Peter.

Sie fieht auf dem von ihr benannten Petersplate, dicht hinter dem Graben, gegen den ihre Front gekehrt ist, auf die man von diesem Plat durch das kurze Jungsergäßchen sieht. Schon von Carl dem Grosken soll im Jahre 792 auf diesem Platze eine Kirche erbauet worden seyn. Fünshundert Jahre später war hier eine kleine unansehnliche Pfarrkirche.

Kaiser Leopold der Erste hat im Jahre 1703 den Grundstein gur heutigen Petersfirche gelegt. Gie ift im schonen italianischen Styl; nach dem Mufter ber Peterskirche in Rom gebaut, und verdient, als Archis tekturftuck, ben zwehten Rang unter allen Kirchen Wiens. Ihre Form ist ovalrund, die Kuppol mit Kus pfer gebeckt, und oben mit einer Laterne verziert. Die Kuppol ift von Rothmaper gemahlt; die Wände find marmorirt; die Blatter ber neun darin befindlichen Altare find von Rothmaper, Altomonte dem Aeltern, Reen, Galli und Beomians; die gewolbte Decke bes Chors von Bibiena. Seit 1756 hat diese Kirche ihr schones Portal aus grauem Marmor, nebst ben bar: auf befindlichen Statuen von Blep, erhalten. Benm aupteingange links ist bas Grabmahl des bekannten Seschichtschreibers Wolfgang Lazius. Die Kirche ist seit 1733 eine Pfarrkirche, hat einen Dechant und einige Collegial=Seistliche, welche ein k. k. Rath, Herr von Schwandner, nebst dem obigen erwähnten Portal ges sistet hat, ter auch hier begraben liegt.

Die Kirche und Abtep der Schotten.

In den Zeiten der Kreuzzüge kamen viele Benedics tiner:Monche aus Schottland nach Deutschland, und erhielten zur Belohnung für den Eiser, mit welchem sie den Kreuzsahrern bepstanden, hier und da Klöster, wie in Regensburg, Ersurt u. s. w. In Wien nahm der österreichische Herzog Heinrich der Erste, im Jahz re 1158, in ein eben von ihm gebautes Kloster und Kirz che solche schottische Benedictiner auf, in dessen Besty sie bis zum Jahre 1518 waren; seit dieser Zeit aber sind dentsche Monche an ihre Stelle gekommen, doch ist der Nahme Schottenkloster geblieben.

Diese Kirche und dieses Kloster, welche bep ihrem Ursprunge außer der Stadt flanden, sind der, und zum letten Mahle im Jahre 1683, während der türki: schen Belagerung, durch Feuersbrünste zerstört wor den. Im darauf folgenden Jahre wurde diese Kirche, welche schon im Jahre 1187 zu einer Pfarrkirche ges weiht worden, so gebaut wie sie gegenwärtig ist; sie hat eine mittelmäßige Sröße, ein feperliches Ausseschen, und sieben Altäre, deren Blätter von Sandrat, Alstomonte, Bock und Bachmann sind. Der Abt dieses Klosters ist niederösterreichischer Landstand.

Die Kirche zu St. Michael, sammt dem Collegium der Barnabiten.

Sie sieht auf dem nach ihr benannten Michaelsplay, am oberen Ende des Kohlmarktes. Der Zeitpunct ih: rer Gründung ist nicht mehr bekannt; doch weiß man, daß sie schon im Jahre 1276 eine Pfarrkirche war. Sie brannte in eben diesem Jahre ab, wurde bald nachher wieder aufgebaut, aber erst im Jahre 1416 von Kaiser Albrecht dem Künften so hergestellt, wie sie jest ist. Im Jahre 1626 übergab sie Kaiser Ferdinand der Zwey; te, sammt dem daben befindlichen Collegium, den res ausirten Weltgeistlichen, genannt Barnabiten.

Die Kirche ist geräumig, licht und schön; sie bat zwey Reihen frey stehender Saulen, und funfzehn MIs tare; bas Semablbe am Hochaltar, von Unterberger, hangt jest an der Seitenwand, weil vor einigen Jahren diefer Altar ganz von Stuccaturarbeit hergestellt worden ift, welche den Sturz des Satans durch den Erzengel Michael abbilbet. Die meisten Altarblatter find von Arbias Bock und Carl Carloni. Im Chor find einige sehenswürdige Denkmähler der Trauthfohs nischen Familic. Die Kirche hat ein Portal mit Caulen, ober welchem ebenfalls der Sieg des Erzeugels über ben höllischen Drachen von Mathieli in gut gears beiteten Figuren vorgestellt ift.

Kirche und Kloster der Augustiner. — Grabmahl der Erzherzoginn Christina.

Sie wurden um tas Jahr 1330 von Friedrich dem Schönen erbaut. Im Jahre 1630 übergab sie Kaiser Ferdinand der Zweyte, den unbeschuhten Augustiners Mönchen, und erhob diese Kirche zur Hofkirche. Seit dem wurden die meisten Kirchen:Functionen, welche bie

Personen vom regierenden hause betrafen, in dieser Rirche gefevert, welches aber jest stets in der hofs Capelle geschieht. Sie ift eine Pfarrkirche, und hat ihr jeziges prächtiges Aussehen erst im Jahre 1786 burch Kaiser Joseph den Zwepten erhalten. Chemabis war sie finster, und besonders durch eine mitten dars in sehr übel angebrachte Loretto-Capelle, verstellt, um welche eine Menge türkischer Roßschweise, Trom= meln, Gabel, Spiese, Kriegsfahnen von verschiedes nen Nationen u. f. w. hingen. Sie ist 270 Fuß lang, stütt sich auf acht große Saulen, und hat gegenwar: tig vier marmorne Altare und schöne Gemablbe; ber Hochaltar ift von Maulbertsch in Fresco gemablt. In einer Neben:Capelle werben die Herzen der aus der kaiserlichen Familie verstorbenen Personen auf= behalten.

In der sogenannten Tobten:Capelle sind die Grab: stätten mancher großen Männer. Die sehenswürdig: sien darunter sind das von Zauner verfertigte Stabsnahl Kaiser Leopold des Zwepten, und das Grabmahl des

berühmten Feldmarschalls, Grafen Leopold Daun, welsches ihm die Kaiserinn Maria Theresia hat sepen lassen. Gben diese Monarchinn errichtete auch ihrem Leibarzte, dem um die Emporbringung der Wissenschaften in Desterreich überhaupt so sehr verdienten Baron Gershard von Swieten, ein prächtiges marmornes Monus ment in dieser Capelle; man mußte es aber daraus wegnehmen, um für das Grabmahl Kaiser Leopolds des Zwepten Planzu gewinnen; seit dem zeigt man es in einem Gange des Klosters.

In dieser Kirche wird alljährlich am 18. Junius das Dant: und Gedächtnißsest für den am 18. Junius 1757 bep Collin oder Planian in Whimen ersochtenen grossen Sieg geseyert, woben der größte Theil der Garnisson von Wicnerscheint. Um Tage nach aller Seclen wird hier ein seperliches Todtenamt für alle im Felde gesbliebenen oder sonst verstorbenen österreichischen Solzdaten, ebensalls unter Benwohnung der Garnison ges halten, welches auch ben dem Tode eines jeden Ritzters bes Theresien:Ordens geschieht.

Im Jahre 1805 erhielt diese Kirche ein dffentliches Denkmahl, das in artistischer Hinsicht unter die ersten von ganz Europa gehört. Es ist das Grabmahl, wels ches der Herzog Albert von Sachsen: Teschen seiner Gemahlinn der Erzherzoginn Christina von Desters reich seben ließ, versertiget von dem berühmten Casno va, welcher unter den Bildhauern unserer Zeit einstimmig den ersten-Playbehauptet, und dessen Werske mit den geschäptesten der Alten wetteisern.

Dieses Grabmahl stellt eine Pyramide vor, aus cars rarischem Marmor gebaut, 28 Fuß hoch, und auf eis ner Grundseste von 2 Juß 9 Joll ruhend; zwep Stussen von gleichem Marmor geleiten zum Eingange dies ser Pyramide, der durch eine enge Pforte in eine Totatengruft sührt, ober deren Schwelle mit goldenen Buchsstaben die Worte stehen: Uxori optimae Albertus. Ober dieser Schwelle schwelle sin natürlicher Größe, in halb erhobener Arbeit die Stückseligkeit, welche in ihren Armen das Bildniß Christinens in einem Meskallon trägt, der von einer Schlange (dem Sinnbild

ber Ewigkeit) umschlungen ift, und an beffen innerem Rande die Worte stehen: Maria Christina Austriaca. Auf der andern Seite des Medaillons schwebt ein Ses nius in der Luft, welcher Christinen den ihren Tus genben gebührenben Palmenzweig barreicht. — Die Stufen am Eingange in die Ppramide find mit einem Teppich belegt; jum Eingange bin schreitet die Tus gend, in ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, mit aufgelbsten . Haaren und einem einfachen Kranz von Dehlzweig auf dem Haupte; fie trägt mit beyden Sanden eine Urne, enthaltend die Afche der Berewig= ten; wehmuthig neigt sie ihre Stirne gegen diese Ur= ne, an welcher eine Blumenkette hangt, deren bepbe Enden über die Arme zweher junger unschuldiger Madchen fallen, welche mit Leichenfaceln in den Sans ben, die Tugend in das Innere der Gruft begleiten .-Rechts in einer kleinen Entfernung folgt ber Urne die Wohlthatigkeit, mit fillem Schmerz in Miene und Stellung; fic führt an ihrem rechten Arme einen dürftigen blinden Greis, ben zur linken Geite ein

Im Jahre 1805 erhielt bicse Kirche ein bffentliches Denkmahl, das in artistischer Hinsicht unter die ersten von ganz Europa gehört. Es ist das Grabmahl, weleches der Herzog Albert von Sachsen-Teschen seiner Gemahlinn der Erzherzoginn Christina von Destere reich sepen ließ, versertiget von dem berühmten Casno va, welcher unter den Bildhauern unserer Zeit einstimmig den ersten Plazbehauptet, und dessen Werste mit den geschäptesten der Alten wetteisern.

Dieses Grabmahl siellt eine Pyramide vor, aus carrarischem Marmor gebaut, 28 Juß hoch, und auf eiz
ner Grundsche von 2 Juß 9 Zoll ruhend; zwep Stuz
sen von gleichem Marmor geleiten zum Eingange dies
ser Pyramide, der durch eine enge Pforte in eine Tottengruft führt, ober deren Schwelle mit goldenen Buchstaden die Worte siehen: Uxori optimae Albertus.
Ober dieser Schwelle schwebt in natürlicher Größe,
in halb erhobener Arbeit die Glückseligkeit, welche in
ihren Armen das Bildniß Christinens in einem Mes
'aislon trägt, der von einer Schlange (dem Sinnbild

ber Ewigkeit) umichlungen ift, und an beffen innerem Ranbe die Worte stehen: Maria Christina Austriaca. Auf der andern Seite des Medaillons schwebt ein Ses nius in ber Luft, welcher Christinen ben ihren Tus genben gebührenben Palmenzweig barreicht. — Die Stufen am Eingange in die Pyramide find mit einem Teppich belegt; jum Eingange bin schreitet die Tus gend, in ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, mit aufgelbsten haaren und einem einfachen Kranz von Dehlzweig auf dem haupte; fie trägt mit beyden Handen eine Urne, enthaltend die Asche der Berewig= ten; wehmuthig neigt fie ihre Stirne gegen diese Urs ne, an welcher eine Blumenkette hangt, deren bepbe Enden über die Arme zweper junger unschuldiger Madchen fallen, welche mit Leichenfaceln in den Sans ben, die Tugend in das Innere der Gruft begleiten .-Rechts in einer kleinen Entfernung folgt ber Urne die Wohlthatigkeit, mit fillem Schmerz in Miene und Stellung; fic führt an ihrem rechten Urme einen bürftigen blinden Greis, den zur linken Geite ei

noch gang kleines Dabbcen unterftugen bilft. - Links am Eingange in die Phramide liegt ein Lowe, ben Ropf mit bem Ausbrucke bes Schmerzes, auf fei: ne Pfoten gesenet; unter bem Lowen, auf ber erfien Stufe, fist ein geflügelter Genius, bennahe gang nackt, ber feinen rechten Arm auf die Mahne bes Lbs wen gelegt hat, und sein haupt, mit sanfter Wich: muth im Blick, auf diefen Urm lehnt, den linken aber nachläffig vorwärts gegen das sächfiche Wapenschild hinstreckt, welches, wie bas hinter bem Lowen angebrach: te bsterreichische Wapenschild, sowohl die Berblichene als den Stifter ihres Grabmahls verdeutlichen hilft.

Alle diese Gruppen, die Figuren, der Ausdruck ihrer Gesichter, ihre Stellungen, ihre Drapperie, ihre Zussammenstellung u. s. w. zeigen den höchsten Grad von Kunsigenie. Genug, daß man sagen darf, dieses Mosnument sey vielleicht das größte Werk des Canova; kein Mann von Geschmack und Empfindung wird Wien betreten, ohne zur Anschauung desselben zu eilen, und den Stifter und den Künstler zu preisen, die diese

Stadt dadurch verherlichet haben. — Es kostet 20000

In diese Kirche führt aus der Burg ein eigener steis nerner bedeckter Gang, genannt der Augustiner: Gang.

Kirche und Kloster der Capuziner, sammt der E. K. Todtengrust.

Dieses Sebäude sieht auf den neuen Markt; die Stifter davon waren Kaiser Mathias und seine Sesmahliun Anna, aber erst von Kaiser Ferdinand dem Zwepten wurde es im Jahre 1622 vollendet. Kirche und Klosier sind so äußerst einfach, wie es die strengen Srundsäse der Armuth dieses Ordens fordern. Die Alstarblätter darin sind von dem Capuziner Nordert. Die neben der Kirche befindliche, von der Kaiserinn Anna gestistete Capelle, hat einen sehenswürdigen geistlischen Schap.

In diesem Klosier befindet sich die t. t. Todtengrust, und ein eigens dazu ernannter Capuziner zeigt sie ohn ne Schwierigkeit sedem Fremden. Es ist ein langes Gewolbe, worin ein Gang mitten durch die rech'

und links stehenden Särge führt, welche mit eisernen Sittern eingeschlossen find; eine bustere Lampe wirft einigen Schein in dieses schauerliche Behaltnis. Die erften Grabstätten find die des Kaisers Mathias und und seit jener Epoche find alle feiner Gemahlinn; Personen aus dem dierreichischen Hause, hier bepgesest worben; ihre Zahl beläuft sich gegenwärtig auf 68. Die vorzüglichken Grabmähler find fene Käiser Leos polds des Ersten; seiner Gemahlinn Eleonora; Kaiser Josephs desErsten; Raifer Carls des Cechsten; der Kaiserinn Königinn Maria Theresia und ihres Gemahls Branz des Ersten, welches diese Monarchinn schon beh ihren Lebzeiten errichten ließ; und enblich das Grabmahl Josephs des Zwepten.

Die Kirche auf dem gof.

Im vierzehnten Jahrhunderte besaßen die Carmelister-Mönche diese Kirche und das daben siehende Sesbäude. Im sechszehnten Jahrhunderte übergab Kaiser Ferdinand der Erste bepdes den Jesuiten; und im Jahste 1625 bestimmte es Kaiser Ferdinand der Iwente zum

Profeshause dieses Orbens. Nach Aufhebung ber Jesuiten wurde das bisherige Profeshaus jur Hoffriegskanzelley verwendet, und die Kirche wurde zu einer Pfarrkirche erklart. Sie ist ziemlich groß, und in schonem Styl gebauet. Das Blatt bes Hochaltars ift von bem Jes fuiten Pozzo gemahlt; einige andere Altarblatter find von Sandrat und Carappi. Den prachtigen Fronton dieser Kirche hat die Kaiserinn Eleonora im Jahre 1662 erbaut; über dem Eingang ift ein großer Balcon, und von diesem Balcon hat Papst Pius der Gechste im Jah: re 1782 dem auf dem Hofe versammelten Bolke seinen apoftolischen Segen ertheilt.

Die Kirche und das Kloster der Hominicaner.

Diese Sebäude liegen am nordöstlichen Ende der Stadt, dicht an der Bastey, auf dem Dominicaners plaze, nahe ben der Hauptmauth. Das Kloser wurs de im zwölften Jahrhunderte zur Wohnung für die Tempelherren gebaut. Nach Ausstehung dieses Ordens erhielten es die sogenannten Predigermönche oder Dominicaner. Beh der ersten Belagerung Wieus, im

Jahre 1529, wurde es bepnahe ganzlich zerstört. Die Kaiser Ferdinand ber Erste und Zwepte bauten es wieder auf, und stellten es so her wie es noch heut zu Tage ist.

Die Kirche wurde im Jahre 1631 von Kaiser Jers dinand dem Dritten gebauet. Sie ist jest eine Pfarrs Lirche. Der Eingang ist mit einigen Statuen geziert. Man findet darin viele und gute Gemählde, von Pozzo, Bachmann, Bock, Rothiers und Spielberger. Die Mes daillons sind von Tenzala, einem der ersten Mahler, welche hier in dieser Sattung gearbeitet haben.

Das Grabmahl ber im Jahre 1676 verstorbenen zweys en Gemahlinn Kaiser Leopolds bes Ersten, Claubia Felicitas, ist in dieser Kirche neben dem Altare des heiligen Dominicus.

## Die Universitätsfirche.

Sie steht am Ende der unteren Bäckerstraße, auf dem Universitätsplaße, und gehörte ehedem sammt dem daben; liegenden Gebäude den Jesuiten. Kaiser Jos, seph der Zwente übergab sie den Zöglingen des von im errichteten allgemeinen Beltprieset: Seminariums.

Dieses wurde von seinem Nachfolger aufgehoben, und seit dem ift diese Kirche hauptsächlich zum Kirchendienste der nahe daben befindlichen Universität gewidmet. Sie hat eine schone Fronte zwischen zwey gleichen Thur: men, und besteht aus einem einzigen großen Gewölbe, das auf sechzehn marmornen Säulen ruht. Nebst dem Hochaltar sind noch sechs Altäre, jeder in Form einer eigenen Seiten-Capelle. Die Blätter aller dieser Altäre sind von dem Jesuiten Pozzo, und besonders die Kup: pol von eben demselben sehr künstlich gemahlt.

Die Kirche und das Kloster der Franciscaner.

Sie stehen auf bem Franciscanerplage, ber seit weinigen Jahren einen diffentlichen Brunnen, und darauf die aus Blep gegossene Statue des Moses, von Fissicher, erhalten hat. Die Kirche war von Kaiser Josesch dem Zweyten zu einer Pfarrkirche erhoben worsten; seit einigen Jahren ist sie aber wieder bloß Klossertirche. Das Semählbe am Hochaltare ist von Pozzo, die an den übrigen Altären sind von Carl Carlini, Schmid dem Aeltern, Rothmaper und Wagenschön-

## Die Kirche der Italianer.

Sie steht auf bem Minoritenplan, welcher seinen Nahmen von dem ehemahligen Minoritenkloster hat, worein nun die niederösterreichische Regierung verlegt ist, und zu welchem diese Rirche ehedem gehörte. Als Kaiser Joseph der Zwehte im Jahre 1786 die Minoristen aus der Stadt in die Vorstadt versetze, übergab er die Kirche der hier befindlichen italianischen Gesmeinde, welche das Innere derselben auf ihre Kosten nach dem neueren Geschmack einrichten, und ein neues Hochaltarblatt von Unterberger mahlen ließ.

Die Kirche zu St. Anna.

In der Annagasse; sie ist hauptsächlich zum Gebrauche der nahe daben besindlichen Schulen bestimmt; ihre knneren Verzierungen sind schön, und reich an Mars mor und Vergoldungen; es besinden sich Gemählde von Gran und dem ältern Schmid darin. In der Nebens Capelle ist ein Grabmahl des heiligen Franz Xaver, genau dem wirklichen Grabmahl desselben nachs reahmt, das sich in Soa besindet.

Die noch übrigen, minder bedrutenden Kirchen in der Stadt find:

Die Kirche bey St. Ruprecht auf dem Haarmarkte, bloß deswegen merkwürdig, weil sie die alteste christe liche Kirche von Wien ist, indem sie im Jahre 740 zur Bekehrung der /heidnischen: Avaren gebaut wurde; doch ist das heutige Gebäude nicht mehr aus jener Zeit, sondern es wurde im Jahre 1436 erneuert.

Die Kirche des deutschen Ordens in der Singers fraße, mit dem Hochaltarblatt von T. Bock, und den Grabmählern einiger GroßsCommandeurs.

Die Kirche des MalthesersOrdens in der Körners straße, mit dem Hochaltarblatt vom alteren Bock, und einigen Semahlden von Altomonte.

Die Kirche zu Maria Stiegen in der Passauergasse; ist dem Alter nach die zwepte Kirche in Wien, indem sie im Jahre 88a gebaut wurde.

Die Kirche zu St. Salvator in der Salvatorgasse. Die Kirche des Ursuliner-Ronnenklosters, zu Ende der Johannesgasse. Die Kirche der umirten Griechen, auf dem Domis nicanerplaze, dicht neveniber Hauptmauth; sie wurde im Jahre 1775 von der Kaiserinn Maria Theresia ers baut.

Die zwey Kirchen der nicht unirten Griechen: eine für die bsterreichischen Unterthanen des griechtsschen Ritus, auf dem alten Fleischmarkte; diese hat einen Thurm mit Glocken 26.; die andere für die Griechen aus fremden Provinzen, und diese ist auf der Geilersstatt. In bepben wird an Sonns und Festtagen der dffentliche Gottesdienst nach diesem Ritus gesepert.

Das Bethhaus der evangelisch: lutherischen Gesmeinde, worin das Altarblatt von Linder ist; und dars neben auch das Bethhaus der resormirten Gemeinde. Bepbe sind seit 1785 errichtet, haben sedoch weder Thürsme noch Grocken, auch keinen bffentlichen Eingang von der Straße, sondern durch einen Hos. Sie sind in der Dorotheergasse.

Die Synagoge und Schule der Juden in der Sterngaffe Ir. 463.

## Die Vorftabte.

Neber die wahre Jahl der Vorsädte von Wien ist einiger Streit, theils weil einige derselben zu Anfang dieses Jahrhunderts noch einzelne, von der Stadt und deren nächsten Vorsädten entlegene Odrser und herrsschaftliche Gründe waren, theils weil einige derselben so klein sind, daß sie einzeln genommen den Nahmen einer eigenen Vorstadt kaum verdienen, und man also zwey oder drey derselben nur als Eine bestrachtet.

Rach ber alten magistratischen Verfassung von Wien bestand auch wirklich roch die Eintheilung in eigent: liche Vorstädte, in Frengründe und in Obrfer.

Heut zu Tage nennt man alles, was inner ben Lisnich liegt, Borfiabte, und bieses mit so mehrerem Rechte, da Kaiser Joseph im Jahre 1784 alle biese Sründe der gemeinschaftlichen Sivil-Jurisdiction des Stadtmagistrats unterworfen hat.

Die um alle Borstätte gezogene Linie hat 11 Tho-

oder Ausgänge, welche mit Polizepwache besett sind, und Nachts um 10 Uhr geschlossen werden, jes boch sedem ankommenden Wagen, sa auch einzelnen Fußgängern auf Verlangen zu seder Stunde mussen geöffnet werden. Bep sedem hereinsahrenden Wagen wird gestragt, ob man nichts Mauthbares sühre; bep einigem Verdacht wird der Wagen durchsucht, oder in Begleitung eines Polizepsoldaten nach der Hauptmauth geschickt.

Diese Linienthore sind nach der Reihe von Often ges gen Westen auf dem rechten User der Donau; 1. die St. Marxer-Linie; 2. die Favoriten-Linie; 5. die Mansleinsdorfer-Linie; 4. die Schönbrunner-Linie; 5. die neue Linie; 6. die Mariahülser-Linie; 7. die Lerchens selder-Linie; 8. die Herrnalser-Linie; 9. die Währins ger-Linie; 10. die Nußborfer-Linie; und endlich 11, die Kabor-Linie auf dem linken User Donau.

Im strengen Sinne sind der Borstädte in allem drey und drepsig; nady der gewähnlichen Eintheilung aber sind ihrer ein und zwanzis. Sie heißen; die Leopoldstadt;

die Jägerzeile; die Weißgerber; Erdberg; die Landstras be; die Wieden; Mägleinsdorf; Margarethen; Hunds= thurm; Laimgrube; Mariahulf; Gumpendorf; Spi= talberg; St. Ulrich; Schottenfeld; Josephstadt; Stros pischer Grund; Alsergasse; Währingergasse; Rogan; Lichtenthal. Alle diese Borkädte bestanden im Jahre 1766 aus 3190 Häusern; im Jahre 1779 hatten sie 3846 Häuser; im Jahre 1785 schon 4347; im Jahre 1796 schon 5199; im Jahre 1807 bereits 5601; auch wird hier und da noch gebaut. Sie sind in ein und zwanzig Pfarren eingetheilt, und haben 30 Kirchen, 8 Moncheklofter und 2 Ronnenklöfter. Es find mehrere prachtige Pals laste, viele schone Privathauser, und große anges nehme Garten in benselben. Seit bem Jahre 1791 find acht Polizen:Directoren auf benselben vertheilt!, um genan auf Rufe, Ordnung und Sicherheit gu wachen.

Die schönsten und gefändesten Borstädte sind die Lands straße, die Wieden, Mariahulf, die Josephöstadt, die Währingergasse, die Leopoldstadt, die Alsergasse. dem rothen Stern, haben neben der Kirche eine Resistend, und versehen zugleich die pfarrherrlichen Funcstionen.

Die Kirche der Salesianerinnen am Rennwege ist nach der Form der Peterskirche gebaut; das Gemähls de an der Auppol ist von Pellegrini, das Blatt am Hochaltare von einem niederländischen Meister, die Blätter der übrigen Altäre von Altomonte und Pellegrini.

Die Pfarrkirche zu St. Leopold, in der Leopoldstadt, unit einem Hochaltarblatt von Altomonte.

Die Johanneskirche, in der Leopoldstadt.

Die Kirche und das Kloster der Carmeliten, in der Leopolostadt.

Die Kirche und das Kloster ber barmherzigen Brüber, in der Leopoldstadt.

Die Kirche und das Kloster der Augustiner, auf der Landstraße.

Die Kirche des Bürgerspitats bey St. Marx, auf der Landfrage.

Die Pfarreirche auf ber Wieben.

Die Pfarrkirche zu Mariahuff.

Die Piaristenkirche und das Kloster, in der Josephstadt.

Die Pfarrkirche im Lerchenfelde.

Die Servitenkirche und das Kloster, in der Rogan.

Die Pfarrkirche und das Kloster der Minoriten, in der Alfergasse.

Die Kirche und das Kloster der Capuziner, auf dem Plazel.

Die Kirche und das Kloster ber Glisabethiner: Non, nen, auf der Landstraße.

## VII.

Merkwurdige Gebaude in den Vorstädten.

Der k. k. Marstall, gerabe vor dem Burgthore auf dem Glacis. Dieses prächtige, im regelmäßigen und edeln Styl angelegte Sebäude ist von Kaiser Carl dem Sechsten im Jahre 1725 hergestellt worden; es hat in der Länge 600 Juß, ist ohne das Erdgeschoß noch zwen Stockwerke hoch, und hat auf 400 Pserbe Raum. Ueber den Ställen sind die Wohnungen der Bereiter

und Aufseher. Es sind hier reichhaltige Wasserbehaltnisse, und in der sogenannten Sattelkammer sind die kostbaren Pferdgeschiere zc. des Hofes zu sehen.

Das Belvedere am Rennwege. Per Erbauer war der berühmte Pring Eugen von Savopen, dem es in ben Beiten feines größten Glanzes jum Commeraufents halte diente. In der Folge hat es der kaiserliche Hof an fich gefauft, und nach mancherlen Beftimmungen endlich im Jahre 1476 die große Gemählbe : Gallerie hinein verlegt. Es wird in das obere und untere Bels vedere eingetheilt: das obere liegt subbstilich, am au-Berften Ende ber Borftabt, auf einer beträchtlichen Anhobe, bicht an der Linie. Hier ift der Haupteingang, und hier mus man eintreten, wenn man das Ganze nach seiner eigentlichen Richtung abersehen will: man Fommt in einen geraumigen Sof, ber auf bepben Seis ten mit Gebäuden und schönen Baum-Alleen befett ist, und in dessen Mitte ein großer angenehmer Teich liegt. Das Hauptgebäude, ein langliches Biereck, fieht gang frep; es hat eine prachtige Fronte; man fleige auf stolzen doppelten Treppen hinan, und kommt hinter einer Solonnade in den großen runden Marmorsaal: dieser ist das Mittelstück, und diffnet den Eingang auf beyde Seitenslügel, deren seder sieden Zimmer und zweh runde Cabinette enthält. Im oberen Stockwerz ke sind auf seder Seite vier Zimmer. Aus diesen Zims mern und von der Terrasse am Sedaude gegen die Stadt, hat man die vollendetste Aussicht über ganz Wien.

Rechts neben bem Hauptgebaube ift die ehemahlige Menagerie, jest ein bloßer Spazierplas.

Hinter bem Gebäube, gegen die Stadt zu, liegt der geräumige Garten: er bildet anfangs einen gelinden Abhang von etwa 300 Schritten, und ist hier ganz ohne Wäume, um dem Pallast die Aussicht nicht zu raus ben. Am Fuß der Anhöhe ist er mit Alleen, Blumenz beeten und einigen WasserzBassins geziert; am Ente davon liegt das untere Belvedere, abermahls ein Palzlast, zwar minder prächtig als der obere; aber auch dieser hat in der Mitte einen Marmorsaal, links mit

rechts prachtige Zimmer, und hinter sich einen geräus migen, mit Sebäuden eingefangenen Hof, in den man von der Sasse, genannt der Rennweg, tritt. Dieser Eingang wird der Nähe wegen allgemein gebraucht.— Bon der hier befindlichen Gemähldes Gallerie wird weister unten die Rede seyn.

Die Josephinische medicinischschlrurgische Akademie in der Währingergasse, ein großes and prächtiges Sesbäude, mit zwey vorspringenden Seitenflügeln, die eisnen geräumigen Hof bilden, dessen Vorderseite mit einem eisernen Sitter geschlossen ist. In der Mitte dieses Hoses steht ein Wasserbecken, mit einer Statue der Hygica. aus weichem Metall, von Fischer.

Der fürstlich Schwarzenbergische Sommerpallast sammt dem Garten am Rennwege, nahe bepm Belves dere; ein großes schönes Gebäude, mit der Borders seite gegen die Stadt. Der Garten ist für das bessere Publicum offen, und hat mehr Schatten und Mansnigfaltigkeit als der vom Belvedere.

Der fürstlich Raunitische Sommerpallast und Garten

in Mariahulf, hat eine fehr hohe Lage, schone Ausssicht und reine Luft; der Garten ist klein und einfach; im Hauptgebäude ist die Gemähldesammlung, und das Nebengebäude ist niedlich eingerichtet.

Der fürstlich Liechtensteinische Sommerpallast und Sarten in der Roßau; der Pallast ist prächtig mit Semählden von Rothmaper und Pozzo. Der Sarten ist geräumig, liegt aber tief.

Der fürstlich Auersbergische Pallast auf dem Glascis, zu Anfang der Josephstadt; er hat eine prächtisge Einrichtung, einen geschmackvollen Wintergarten, einen Tempel der Flora, und ein artiges Theater.

Der Pallast der ungarischen Aobelgarde am Glas
eis, neben dem Auersbergischen; er gehörte der nun
erloschenen Familie Trautsohn, und ist ein prächtiges
Sebäude.

Das schöne große Invalidenhaus auf tem Glacis, am Eingange der Borstadt Landstraße, von Kaiser Joseph dem Zweyten in seiner jezigen Form hergesstellt; es hat eine schöne Capelle, und einen mit Alleen bepflanzten Hof.

Das Savoyische Stiftgebäude auf der Laimgrube, ehemahls ein Collegium für adeliche Jünglinge, sept die Ingenieur: Schule und Wohnung des Bombardier: Corps.

Das Theresianum auf der Wieden, ehemahls genannt Favorita und die Sommerwohnung Kaiser Carls des Sechsten.

Das Gebäube bes ehemahligen Parhamerischen Waisfenhauses zu St. Marx, jest ein Spital für abges
lebte bürftige Leute bepberlet Geschlechts aus bein Bürgerstande.

Die Grenadier:Caserns auf dem Setreidemarkt, und die große Infanterie:Caserns in der der Alsergasse; wie auch die Cavallerie:Casernen in der Leopoldstadt und Josephstadt.

Die Sommerpallässe und Gärten der Familien Alsthan, Harrach, Metternich, Chotek, Lobskowis, Schonsprn, Ezernin, Rasumovskappen

# Die oberften hofamter.

Den Rang des ersten Hofbeamten hat der Obersts Hosmeister; unter ihm steht das sämmtliche Perssonale, welches zur eigentlichen Haushaltung des Hoses gehört, auch der Oberst = Küchen meister und Oberst = Silberkämmerer. Der gegenwärtige Oberst = Hosmeister ist der Fürst Ferd in and von Trauttmannsborsf.

Der Obersts Kämmerer, gegenwärtig der Graf Rudolph von Wrbna. An diesen mussen sich alle Fremde von Rang, personlich oder durch den Minisster ihres Hoses wenden, welche ber kaiserlichen Fasmilie vorgestellt zu werden wünschen.

Der Oberst:Sofmarschall. Unter seine Gerichtsbarkeit gehören die öffentlichen und rechtlichen Angelegenheis ten des diplomatischen Corps und der dazu gehörigen Personen, auch die Polizey-Aussicht der zum Hose gestörigen und ben Hose wohnenden Dienerschaft. Diese

Stelle bekleibet gegenwärtig der Graf von Schafz got sche.

Der Oberst:Stallmeister, gegenwärtig Fürst von Kaunin: Rittberg:Questenberg; unter ihm sieht alles, was zum k. k. Stallwesen gehört.

Der Oberst-Jägermeister, gegenwärtig Graf von Hardelgg, hat das sämmtliche Forst- und Jagbwes sen unter seiner Aussicht.

Nebst diesen wirklichen hochsten Hofdmtern bestehen noch einige andere, aus den alten Hofversassungen, welche aber heut zu Tage mehr bloße Titulatur-Nemster sind, als: der Oberst-Falkenmeister; der Erbland-Münzmeister; der Erbland-Worschneider; der Erbland-Mundschenk ze., und welche höchstens bep der Huldiz gung eines neuen Landesfürsten Einmahl in Ceremo-nie erscheinen.

Die Leibwachen.

Die deutsche abeliche Leibwache ober die Arcierens Garde. Sie hat den ersten Rang, weil sie die älteste ". Ihre Uniform ist roth, mit schwarz sammetenen Kragen und Aufschlag, und reich mit Gold besetzt. Sie besteht aus lauter Ober-Officieren, die schon ben den Armeen gedient haben, und ist 60 Mann stark. Beh seperlichen Gelegenheiten erscheint sie zu Pserde.

Die ungarische adeliche Leibgarde. Sie wurde im Jahre 1764 errichtet, und wird aus jungen ungarischen, fiebenburgischen und Eroatischen Edelleuten befest, wels che ben Rang ber Lieutenants haben, und nach einigen Jahren als Officiere ben den Armeen angestellt, ober auch bep Civil-Stellen in ihrem Baterlande verwen:= bet werden. Ihre Uniform ist ungarisch, roth mit Sil ber, und an Gala-Lagen mit Tiegerhauten. Gie dicut ju Pferbe, besteht aus 71 Garbiften, und bezieht tags lich, gemeinschaftlich mit der deutschen Arcierens Garbe die Wache in den Vorzimmer des Kaisers. Sie wird von den ungarischen Standen unterhalten, und ihr Capitan ift im Jahre 1765 unter die ungarischen Magnaten ober großen Reichs:Barone aufgenommen worden.

Die gallizische adeliche Ceibgarde wurde nach der

Acquisition von Gallizien von Kaiser Joseph dem Zweyten errichtet; sie war damahls noch in der poble nischen Rationaltracht gekleidet, diente zu Pferde, und machte ein eigenes Corps aus. Kaifer Leopold der Bwepte machte hierin eine Abanderung; die gallizische Leibgarde wurde mit der deutschen Arcieren:Leibgarde pereiniget, hat die nähmliche deutsche Uniform, aber einen eigenen Chef, und heißt nun die Arcieren: Gar: be gallizischer Abtheilung. Sie besteht aus brepfig jungen gallizischen Ebelleuten, die ebenfalls Licute: nants:Rang, und ihre eigene Lehrer haben, von des nen sie in Sprachen, in Militar: und Civil: Wissen: schaften, und in Leibesübungen Unterricht erhalten, und nach Bollendung dieser Lehr= Eurse entweder als Officiere bey den Armeen, ober als Civil-Beamte in ihrem Baterlande angestellt werden.

Die Trabanten-Garde ist statt der ehemahligen Schweizer-Garde errichtet. Sie besteht aus lauter ges dienten Unter-Officieren, und besetzt die außeren Possen in der Burg. Ihre Unisorm ist roth, mit etwas

Gold beset, mit weißen Westen und Beinkleibern; sie ift achtzig Mann fark.

Die neue Burgwache. Sie wurde im Jahre 1802 er: richtet, und zwar aus lauter solchen gemeinen Golda: ten und Unter:Officieren, welche in ben vorhergegan: genen Kriegen die filberne ober goldene Chrenmunge erhalten hatten. Sie ift 160 Mann ftark, wovon tage lich ungefähr brepfig Mann auf die Wache ziehen, welche auf ben inneren Gangen ber Burg vertheilt werben, um daselbsi Anstand, Stille und Ordnung zu erhalten, und hauptsächlich alles musige, bettelnde und verbachtige Gefindel abzuhalten, welches fich sonft in diesen weitlaufigen Gebauten einschleichen konnte. Die Uniform dieser Wache ist ein hellblauer Rock mit einem schwarzen Aufschlag, weiße Weste und Hofen, Stiefeln und ein goldbordirter But.

Außer ber kaiserlichen Burg ist diese Wache auch in dem Augarten, und in den Särten von Schönbrunn und Laxenburg vertheilt, um taselbst allen Lärmen und Unfug abzuhalten.

## hof-Gala am Reujahrstage.

Kaiser Joseph ber Iwepte hat alle ehemahls gewöhns lichen Hof: Sala: Lage auf ben einzigen Reujahrstage eingeschränkt, und bey dieser Einrichtung ift es auch bis jest geblieben. Die kaiserliche kbnigliche Familie nimmt an biesem Lage bie Gluckwunsche in Ceremos nie an. Zwischen g und 11 Uhr Vormittage begeben fich die Leibwächen und das Personale der Hofamter in Salas Kleibung nach Hofe: die beutsche Arcieren: Sarbe macht ben Anfang; bann folgt tie ungarische Gara de, hierauf kommen die Chefs der Hofainter unter Bors tretung des ihnen untergebenen Personals nach hofe. Nach einer alten Sitte ziehen der Oberst: Stallmeister und der Oberst-Jägermeister aus ihren Wohnhäusern zu Pferde dahin, und vor ihnen her zu Fuße geht bas zu ihrem Amte gehörige Personale. Hierauf folgt der in Wien anwesende hohe Abel beyberlep Seschlechts und die auswärtigen Minister.

Der Erzbischof, die Bothschafter, die Hofamter, die Minister, die Feldmarschälle, die Staatsrathe, legen der Reihe nach bey Ihren Majestäten und der übrigen kaiserlichen Familie die Slückwünschungs Complimens te ab. Der Kaiser ist daben gewöhnlich in Feldmarsschalls = Unisorm, und mit den Diamanten aus der Schapkammer geschmückt.

Um 11 Uhr begibt fich ber Allerhöchste Hof aus ben Audieng-Bimmern in die Hof-Capelle gum Gottesbienft. Rach Beendigung besselben nehmen bepbe Majestaten die Aufwartung von den versammelten Damen des hos hen Abels an. Um 19 Uhr ift im Speisesaale offene Tafel, und während berselben eine außerlesene Tafels musit: diese Tafel dauert jedoch nur kurz, und Ihre Majeståten pflegen sich während berselben meistens mit den auswärtigen Ministern und anderen vornehe 'men Fremden zu unterhalten. Für die Damen und für Fremde vom Range sind Tribunen angebracht, von benen herab sie bas Sanze bequem übersehen konnen. Wer den Hof und den Adel in großem Pnge; wer die prächtigen Wagen, Pferbe, Pferdgeschirre und Livreen von Wien schen will, ber muß an diesem "

sich auf den Burgplatz stellen, und dann den Einz tritt in die Burg selbst zu erhalten suchen. Die Fuhrs werke und Bespanung derselben sind zwar nicht mehr so reich wie ehedem, dafür aber um vieles geschmacks voller.

Außer dem Reujahrstage ist nur gelegentlich, bep Bermahlungen ober Taufen in der kaiserlichen Famis, lie, Gala bey Hose.

Ritterorden und deren Seste.

Der von dem burgundischen Herzoge Philipp dem Sütigen im Jahre 1430 gestistete Ritterorden des goldenen Olieses kam bekanntlich durch Kaiser Maxis milian den Ersten an das Erzhaus Desterreich, wels ches seine Rechte darauf seit dem stets behauptet hat, obwohl ihn auch der König von Spanien austheilt. Dieser Orden ist also der erste und vornehmste des österreichischen Hauses, und wird fast in allen kathos lischen Ländern als der erste anerkannt, theils seines hohen Alters, theils der hohen Personen wegen, wels

ihn von jeher getragen haben. Der Stammherr

des bsierreichischen Hauses ist der geborne Großmeis fter desselben, und theilt ibn etwas sparsam aus. Die Bahl der Ritter ist unbestimmt.

Das Fest dieses Ordens wird in Wien aufahrlich am ersten Sonntage nach Andreas gefcpert. Um 10 Uhr Morgens versammeln sich die Ritter in der Rathsstube in der Burg; sie tragen bey diefer Gelegenheit bas Ordenskleid, welches von karmefinfarbigem Sammet ist, und aus einem talarahnlichen Unterkleibe und ei: nem mantelartigen Oberkleibe besteht; auf dem Kopfe tragen fie eine besondere gestickte Muse, und über die Schultern die große goldene Ordenskette, welche aus wechselweise gesetten Stahl = und Feuersteinen, woraus auf allen Seiten häufige Feuerfunken springen, besieht, und woran vorne das goldene Lammssellioder Bließ hangt. Wenn alles benfammen ift, geht ber Bug unter Portretung ber Hof: und Kammer:Fouriers, der Ebeiknaben , Truchfeffe, Kammerherren und gehei: men Rathe, wie auch ber Orbensbeamten, in bie Sof= Capelle, wo sie ibem Hochamte beymohnen. N

tenselben geht ber Jug in der nahmlichen Ordnung in den großen Saal zurück, wo für Se. Majestät und die Prinzen aus dem regierenden Hause unter dem Baldachin eine etwas erhöhte Tasel bereitet ist, und am Fuße derselben eine andere für die übrigen Ritter. Die Leibwachen und die Hosbeamten sint darneben in Parade, und der Zutritt ist für anständig gekleidete Leute offen.

Nach den ersten Statuten des Ordens sollte man zwar neben dem Bließorden keinen anderen tragen; die Großmeister haben aber in Rücksicht auf die übrisgen dsterreichischen Orden hierin schon lange allges mein, und auch in anderen Källen manchmahl dispenssitt. Auch hat schon Kaiser Carl der Fünfte den Ritztern erlaubt, statt der unbequemen großen Kette, an gewöhnlichen Tagen das Ordenszeichen an einem golzbenen oder hochrothen Bande zu tragen.

Der zwehte ist der militärische marien-Theresiens Orden. Die Kaiserinn Königinn Maria Theresia hat ihn nach dem am 18. Junius 1757 ben Sollin ober Planian

Aber die Preußen erfochtenen Siege gestiftet; er ift blog für wirklich dieneude Ober-Officiere der dierreidischen Armeen, und nur selten wird er an Officiere von allirten Machten ausgetheilt. Rach ben Ur:Statuten gibt den Anspruch auf diesen Orden nur ,eine .. im Felde unternommene wichtige und glücklich aust "geführte That, welche der betreffende Officier auch "hatte unterlassen können, ohne deswegen feine Pflicht "zu verlegen." Wer sich nach einem Feldzuge einer folden That bewußt ift, und dieselbe durch Aufrufung von Augenzeugen, ober burch Zeugnisse seiner Obern gehbrig beweisen kann, sucht ben bem nachften Ordens:Capitel barum an, und hat die Entscheidung von demfelben zu erwarten. Doch kann ber Souverain fogleich auf bem Schlachtfelbe scloft, ober auch sonft, ohne erst ein Anlangen und ein Ordens:Capitel ab: zuwarten, diefen Orben ertheilen.

Großmeister ist immer der Souverain. Die Mitglies der bestehen aus Großfreuzen, Commandeurs und Nittern, und die Zahl derselben ist willkührlich. Die

Großereuze tragen auf ber linken Brust als einen Stern ein Kreuz, das ringeum mit einem Lorbertranz umzogen ift; im Mittelpuncte bes Kreuzes ift bas bsterreichische Wappen, (ber weiße Streif quer burch das rothe Feld) mit der Umschrift: Fortitudini. Fermer tragen fie von der Schulter zur Hufte ein hands breites weißes Band, mit einem rothen Streif an beyben Enden, und an deinselben bas Ordenskreuz von Schmelzarbeit, bas auf der Borderseite ebenfalls das bsterreichische Wappen, und auf der Rückseite den ver= schlungenen Nahmenszug Maria Theresia hat. Die Commandeurs tragen bas Kreuz an einem Banbe um ben Hals; und bie Ritter tragen es am Auopfloch.

Das Theresienkreuz ist jedoch keine unfruchtbare Berzierung: die Großkreuze ziehen eine jährliche Pensson von 1500 Gulben, die Commandeurs von 1600 Gulsden, und die Ritter, nach den Statuten, von 600 Gulsden, wovon die Hälfte auch den Witwen derselben bleibt. Da aber das Haus Desterreich nun schon in Einem fert über zwölf Jahre' lang Krieg führt, so hat sich

die Jahl der Ritter mehr als gewöhnlich angehäuft; darum hat man die Ritter:Pensionen auch auf 400 und 300 Gulden gesetzt, um mehrere daran Theil nehmen zu lassen. — Dieser Orden wird übrigens ohne Rückssicht auf die Religion ausgetheilt. Das Fest desselben wird alljährlich am ersten Sonntage nach dem Theressentage auf die nähmliche Art gesepert, wie bepm golzdenen Bließorden. Die Ritter erscheinen daben in der Unisorm des Ranges und des Regiments, in dem sie bep der Armee dienen; und tragen das Ordenszeichen nach der Stasse, in welche sie gehören.

Der Ungarische St. Stephans:Orden. Die Kaiserinu Königinn Maria Theressa hat ihn im Jahre 1764 ers neuert. Er besteht aus Sroßkreuzen, Commandeurs und Rittern, und ist eigentlich für Sivilbeamte besstimmt; doch erhalten ihn auch Geistliche. Großmeisster ist sederzeit der Souverain; er theilt ihn an seis ne Beamten von allen Nationen der bsterreichischen Erbtänder aus, doch nur an solche, die durch wesentzliche aber durch langwierige Staatsdienste einen

Unspruch barauf erhalten. Das Orbenszeichen ift bas iin: garische Kreuz, welches bie Großereuze an einem breis ten Bande von ber rechten Schulter zur linken Seite berab, die Commandeurs an einem Bande auf der Bruft, und bie Ritter im Anopfloche tragen. Die Banber find von rother Ceibe mit einem grunen Streif an bepben Enden. Meben bem Kreuz find bie Buchstas ben M. T. und die Umschrift: Publicum meritorum praemium. Auf ber Ruckseite fteben in einem Krange . von Eichenblattern auf weißem Felde die Worte: Sancto Stephano Regi I. Apostolico. Die Groffreuze tragen auf ber Bruft einen mit Gilber gestickten Stern, in beffen Mitte ein Krang von Gichenlaub, und barin das Ordenskreuz ist. Mit diesem Orden sind keine Eins Zunfte verbunden.

Das Fest dieses Ordens wird alljährlich am ersten Sonntage nach Emericus, und wie das Fest der zweh'schon angesührten Orden geschert. Die Ritter tragen daben eine besondere seherliche Kleidung: es ist ein "armesinfarbiges Unterkleid, in Form eines Talars,

und bey den Großereuzen mit zerstreuten Eichenblats tern gestickt; über die em ein grünsammetnes, weites, am Rande mit Eichenblattern gesticktes Oberkleib, mit einem breiten Kragen; auf dem Kopfe eine hohe unggrische Müse, mit einem Reiherbusch geziert, und wie der Kragen, mit hermelin ausgeschlagen. Bey diesem Feste, wie auch bev anderen besonderen Feverlichkeiten (z. B.bey der Frohnleichnamsprocession) tragen die Großtreuze dieses Ordens das Kreuz an einer großen, um beyde Schuttern hangenden goldes neu Kette.

Der Blisabeth-Orden wurde von der Kaiserinn Glissabeth gestiftet, und von Maria Theresia erneuert. Er ist für alte Officiere bestimmt, die lange und unstadelhaft gedient haben, und entweder wegen langen Friedenszeiten, oder wegen anderen Umständen nicht Selegenheit hatten, sich im Felbe auszuzeichnen. Das Ordenszeichen ist ein schwarzes Kreuz mit weißen Schen, welches an einem schwarzen Bande im Knopfstoche getragen wird; mit demselben ist eine mäßige

Pension verdunden. Der Orden has nur Eine Classe von Rittern, deren Zahl sich gewöhnlich nicht über zwanzig beläuft, auch hat er kein feperliches Ordenszfest.

Der SternkreussOrden ift ein weiblicher Orden. Er wurde von der Gemahlinn Kaiser Leopvids des Ersten im Jahre 1668 gestiftet, und im Jahre 1688 erneuert, und ift zum Andenken des Kreuzes; an welchem Chris ftus starb. Er wird nur an verheirathete Damen bes Inlandes und Auslandes ertheilt, welche Austheilung alliabrlich zwer Mahl, am Kreuzerfindungs: und Areuzerhöhungsfeste geschieht. Großmeisterinn bavon ift jederzeit die Gemahlinn des Souverains, und in teren Abgang die ältere Prinzeffinn vom Hause. Das Orbenszeichen ift ein kleines goldenes Kreuz in einem runden Stern, welcher die Umschrift hat: Salus et Gloria, und an einem schwarzen Baude an ber linken Brust getragen wird.

Beb Gelegenheit der am 6. Januar 1803 geseyerten britten Vermählung des jezigen Kaisers, hat dieser

Monarch einen neuen Civil:Orben, unter ber Benens nung Leopolds:Orden, gestiftet. Bis jest ist awar die Bestimmung und Berfassung dieses neuen Ordens noch nicht näher bekannt; indessen hat Ge. Masesiat bep Gelegenheit jener Feperlichkeit bereits 11 Große treuze, 19 Commandeurs, und 19 Kleinkreuze er: nannt: in der ersten Classe befinden fich einige Mitglieber ber taiferlichen Familie; in ber zwepten Perfonen von hohem Range und Stande; in der britten endlich Beamte, Professoren und ter Besiter von eis ner Gewerkschaft: folglich scheint bieser Orden ein Berdienstorden für Talente und Auszeichnungen in allen Ständen zu sebn.

Sammtliche bsterreichische Civils und Militarbeams te dürfen ohne eine eigene Erlaubniß des Landesherrn teine fremden Orden annehmen.

IX.

"Sochfte Sof= und Landesftellen.

Die Staats:Conferenz. Sie wurde im Jahre 18a1 errichtet, und ersett die Stelle der ehemahligen Cons ferenz und des ehemahligen Staatsraths, und ente scheibet über die wichtigsen inländischen und auswärs tigen Angelegenheiten. Den Vorfit daben führt Seine Majestät der Kaiser in eigener Person. Die Mitglie: der find mehrere Staats- und Conferenz-Minister für die höchsten inländischen und ausländischen, militäri= fchen, politischen, Finanz, Juftiz. u. f. w. Angelegenheis ten. Diefen ift bengegeben eine verhältnißmäßige Unzahl von Conferenz: und Staats-Rathen, welche bas Amt der Referendarien versehen. Die Conferenz wird zu unbestimmten Tagen gehalten, die Bode einmal, zwehmal, oder auch wohl ofter.

Das Cabinet hat die Cabinets-Schreiben und ans dere geheime Befehle Seiner Majestät an die Stellen u. s. w. zu ertheilen; ferner hat es die Seiner Mase: stat eigenhändig überreichten Bittschriften an die bestressen Stellen zu vertheilen; auch müssen sich da diesenigen vormerken lassen, welche eine besondere Ausdienz ben Seiner Masestät wünschen. Das Cabinet ist in der Burg, neben dem Audienz-Saale.

Die geheime Hof= und Staatskanzellep für die auswärtigen Angelegenheiten. Die Stelle des Hof= und Staats-Kauzlers ist seit dem im Jahre 1794erfolgten Tode des Fürsten Wenzel Anton, von Kaunis nicht wieder besetst worden. Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist gegenwärtig der Graf Johann Philipp von Stadion.

Die vereiniste böhmisch scherreichische und galis zische Zofkanzelley. Sie hat alle politischen Sex schäfte der gesammten deutschen Erblande und bepder Galizien zu besorgen, hat für sede dieser Provinzen einen, auch wohl zwey reserirende Hofrathe, und hält zweymal die Woche ihre Rathösizungen in der böh; mischen Kanzelley. Königlich böhmischer oberster und erzherzoglicher österreichischer erster Kanzler ist gegen: wärtig der Graf Alopsus von Ugarte.

Die oberste Justi3 = Stelle ist die oberste Instanz für alle Justi3=Angelegenheiten der deutschen, bohmischen und galizischen Provinzen. Sie besicht aus acht Hosräthen und hält ihre Sipungen zwehmal die

Woche in dem nähmlichen Gebäude. Oberst Justiz-Präzsident istgegenwärtig der Graf von Rottenhann.

Die zostammer oder oberste Jinanz: Stelle. Das Gebäude derselben ist in der Singerstraße, und hieß schedem das Banco-Haus. Diese Stelle hat alles zu verzwalten und zu ordnen, was die Finanzen der ganzen Monarchie betrifft; auch die Cameral: oder Finanze Idministration der ungarischen Provinzen ist ihr einz perseibt. Sie hat als untergeordnete Stellen:

Die hoftammer im Mang: und Bergwesen.

Die Banco-Deputation.

Die allgemeine Producten-Berschleiß-Direction.

Die Finang= und Credits=Commifion.

Die Commission in Commerzsachen.

Die Domanen:Commiffion.

Die Mauth=Regic.

Das Lobat: Giegel: und Stampelamt.

Die PofteDirection.

Die Central:Casse.

HoffammersPrasident ift Graf Jos. Obonell.

Der Hoffriegsrath. Das Gebäude ist auf bem Hof. Er ordnet und verwaltet alles, was den sämmtlichen Kriegsstand der ganzen Monarchie in allen seinen Zweigen, und in allen seinen Beziehungen betrifft. Oberster Hoffriegsraths-Präsident ist Graf Wenzel Eoll oredo.

Die oberste Polizey: und Censur Hosstelle. Der Biccprasident und Shef ist gegenwartig der Baron von Hager, und die Stelle hat ihr Bureau in der Dorotheergasse Nr. 1184. Sie besorgt die Polizey:An: gelegenheiten in der ganzen Monarchie; für die Stadt Wien besieht die dieser Stelle untergeordnete

Polizey-Ober-Direction, in der Seizergasse: Mr. 455, der Ober-Director ist der k. k. Hosrath von Schalster, und an diesen hat man sich in allen gewöhnlischen Local-Polizey-Angelegenheiten zu wenden.

Die ungarische Hostanzelley. Das Sebäude ist in der vorderen Schenkenstraße, und Kanzler ist Graf Joseph Erddy. Sie hält ihre ordentlichen Sigungen, und ist die oberste Justanz für alle Civils und Justiz-Sachen des Königreichs Ungarn, Slavonien und Kroatien, sedoch die Militär-Grenz-Districte aus: genommen, welche unter dem Hoftriegsrathe siehen. Die Mitglieder dieser Kanzellen sind lauter geborne Ungarn.

Die siebenbürgische zofkanzelley.-Sie ist neben bein Sebäude der ungarischen, und ist für Siebenbürgen eben das, was sene für Ungarn ist. Der Graf Sasmuel Telleby ist siebenbürgischer Kanzler. Diese Kanzelley war manchmahl auch schon mit der ungarisschen vereinigt.

Das f. f. General: Lechnungs: Directorium. Unter diesem siehen alle Buchhalterepen in der ganzen Mosnarchie, und es führt die Controle über die sämmtlischen Staatsausgaben.

Die politischen, in Wien bestehenden Landesz stellen und Gerichtsstellen find:

Die niederösterreichische Landes Fegierung, in dem chemahligen Minoritenkloster, gerade hinter der

Staatskanzellen; sie hat die politische Provinzials Abministration von Riederbsterreich zu beforgen, und ist das, was in den Abrigen deutschen Provinzen das Landes : Suberntum ist. Unter ihr stehen sämmtliche Kreisämter von Niederbsterreich, auch in gewissen Ansgelegenheiten der Stadt-Magistrat von Wien. Präsibent davon ist Graf Ferdinand von Wissenscherzeich gen=Nippenburg.

Die niederösterreichischen Landrechte, am Ende der Herrengasse; sie sind das Forum Nobilium in erster Instanz für Civil- und Justiz- Segenswicke. Oberster Landrichter, ist Mathias Edler von Haan.

Das Appellations: Gericht, im uchmlichen Hause, ist die zwepte Instanz, für Nieders und Oberdsterreich, in allen Civil- Justiz- und Eximinal-Sachen, sowohl für Abeliche als Bürgerliche. Präsident davon ist der Baron von Wöber. Es hält wöchentlich dren Sistungen.

Der Stadt-Magistrat. Das Gebände dessolben ist in der Wipplingerstraße. Er ist für sämmtliche Einwoh: und den allenfalls darauf haftenden Schutden, wels ches jedermann einzusehen befugt ist, vom dem ein kandisches Individuum ein Darlehen nehmen, und das für eines seiner Süter als Hypothes verpfänden will.

X.

Anstalten zur öffentlichen Sicherheit und Bequemlichkeit.

. Straßenpflaster.

Das Pflaster in der Stadt ist vortrefflich, durchaus von gehauenen Steinen. Es wird fiets in gutem Stans de unterhalten, und tas ganze Jahr hindurch Acifig an ben Stellen ausgebeffert, wo es schabhaft geworden ist. Auf benden Seiten der größeren Gaffen ist noch ein eigener Weg für die Fußgeher angelegt, (und wird. nach und nach auch in den kleiperen Sassen hergestellt) welcher mit regelnaßigen Lubischen Steinen gepflaftert ift, die aus Oberdsterreich herunter gebracht werden; es ist ein schwarzgrauer Grapit, and dem man auch habsche Tobaksdosen macht. Doch hat wur die eigentliche Stadt ein Pflafter, die Borfitte alle find ganglich

ungepflasiert; indessen sat die Regierung im Jahre 1808 eine Pramie von 100 Ducaten für benjenigen ausges sest, welcher einen Steinbruch entbeden würde, wo man die nothige Quantität und Qualität von Steinen sinden würde, um die Hauptstraßen der Borstädte von den Thoren der Stadt an, über das Glacis, bis zu den sämmtlichen Linienthoren zu pflastern.

#### Beleuchtung.

Sie nahm ihren Anfang im Jahre 1688, und wurde nach und nach mehr vervollkommnet. Ihren jezigen Busiand hat sie seit 1776 hauptsächlich dem Herrn von Sonnensels zu verdanken. Die Stadt selbst wird das ganze Jahr hindurch alltäglich ohne Ausnahme beleuch= tet. Vor der Stadt sind alle Straßen und Wege über die Esplanade nach den Borftabten, und die Haupt= gaffen der Borftabte ebenfalls mit Laternen befest, welche jedoch nur außer den heiteren Bollmondenachten angezündet werden. DieBahl aller bieser Laternen beläuft fich auf 3200. In der Stadt find die Laternen rund aus Einem Stuck, von reinem weißen Glase

und haben die Gestalt einer umgekehrten Birne, mit bem schmalen Ende gegen die Erde gekehrt. Sie werden mit einer Mischung von Leindhl und Schweins: / fett gefüllt, und haben hinter der Flamme ein rundes concaves Schilden von weißem Porzellan, welches einen guten Wiberschein gibt. Sie find abwechselnd rechts und links auf ben Saffen mittels einer ellens langen eisernen Stange zehn Jug hoch an ben Saus fern befestiget, werben mit einbrechender Racht anges zandet, und brennen bis um zwey Uhr Morgens. Jes der Hausinhaber bezahlt einen Gulden Steuer gur Beleuchtung, welche im Gangen jahrlich ungefähr 36000 Gulben kostet.i

Auf der Esplanade und in den Vorstädten find die Laternen minder zierlich, und aus vier Stücken von Slas zusammen gesett.

'In einer dunkeln Nacht ist es ein auffallender, und in seiner Art einziger Anblick, weun man z. B. von ter Burg: Basten aus die ganz-freve zirkelfdrmige Esplanate auf eine Strecke von brep Viertelstunden symmetrisch beleuchtet, und gleichsam ein im Feuerstes hendes Amphitheater sieht.

#### Straffenfauberung.

Wien hat den großen Bortheil, daß es gang mit uns terirdischen Canalen burdschnitten ift, die sich in die Donan ergießen. In biese Canale, die unter allen Gasfen weglaufen, werden aus allen Saufern die Unreis nigkeiten burch kleinere Canale geführt. Auf der Obers Hache ber großen find bier und ba Deffnungen, mit Sittern verschen, durch welche das Regens und Bruns neuwasser gelegentlich einläuft, und den Unrath forts fdwemmt. Durch eben diese Canale wird die Stadt auf eine bequeme Art gefaubert. Ein paar bunbert Zaglohner oder junge Buriche werben in verschiebene Saffen vertheilt; fie tehren ben Staub, Roth und bie **übrigen Unr**einigkeiten in der Mitte der Straße, hins ter ihnen fahrt man einige Faffer mit Wasser, wels ches man auslaufen läßt; diesem wird burch bie Kehrs besen der Arbeitenden nachgeholsen, und so der Unrath bis in die nächste Canal-Deffnung geschwemmt. Auf

folche Art kann in bren Tagen die ganze Stadt gefäus bert seyn. Dieses Geschäft ist dem Stadt:Unterkams meramt aufgetragen, und wird ungefähr alle drep Wochen verrichtet. Unter Kaiser Joseph dem Iwepten geschah es jedoch öfter.

Polizey und ihre Bezirks: Directoren. — Armens Aerste.

Die ObersPolizepsDirection von ganz Wien befindet sich in der Seizergasse, der Kriegskanzellen gegen über, in dem Hause Nr. 455. Der Ober Director ist der k. k. ho frath-von Schüller, Abjunct desselben der wirkl. k. k. Rath von Oß; neben demselben sind noch einige Commissäre für die verschiedenen Zweige ter PolizensBerwaltung, und das nöthige Kanzelleps Personale daben angestellt. Hier haben sich die Fremsten wegen der nöthigen Reisepässe, wegen ter Dauer ihres Ausenhaltes u. s. w. zu melden.

Im Jahre 1791 wurden von Kaiser Leopold dem Zwehren die Vorstädte in acht Bezirke eingetheilt, und in jedem derselben ein eigener Polizen: Director auf:

gestellt, welcher die bffentliche Rube und Sicherheit ju handhaben, kleinere Zwiste und Streitigkeiten gu schlichten, Rubestorer und Berbrecher aller Arten zu verhaften und in das Polizephaus abzulicfern hat. In jedem dieser Bezirke ist von der Polizep auch mit eis nem orbentlichen jahrlichen Gehalte, ein Argt, ein Bundarst und eine hebamme angestellt, welche ben Armen ihres Bezirks in hülfsbedürstigen Fällen uhs entgelblich bedanstehen haben, wobey bie Arzenepen bens seiben ebenfalls unentgelblich verabsolgt werden. Im Jahre 1799 ift für die Armen in der Stadt ebenfalls ein Argt, ein Mundargt und eine hebamme angestellt, und die Anstalt zur unentgelblichen Abreichung ber Arzenepen getroffen worden.

Deffentliches Arbeitshaus.

Bur Beschäftigung und Abhaltung mußiger Mensschen und bettelnden Sesindels hat die Regierung in dem ehemahligen Carmeliterklosier auf der Laimgrube ein bffentliches Zwangs:Arbeitshaus angelegt. welches am 1. October 1804 erbffnet worden ist. — Dieses Haus

nimmt niemanden auf, der fich eines Berbrechens oder einer fcweren Polizen = Uebartretung fculbig gemacht hat. Fit Straflinge besteht bas Bucht= und Polizephaus. Leute hingegen, die durch ihre unthätis ge Lebensart erft noch in ber Gefahr schweben, auf Arafbare Abwege zu gerathen, und daran gehindert werden mussen, nahmlich Müßigganger, Bettler, ar= peitsscheue Menschen, muthwillig und aus eigenem Verschulden vacirende Dienstbothen, und Leute, die keinen ehrlichen Erwerb ausweisen konnen, werben in dieses Arbeitshaus auf unbestimmte Zeit abgegeben, dort zur Arbeit angehalten, durch Belehrung in der Religion und in ben Pflichten des Menschen und Bur: gers zur Erfüllung biefer Pflichten ermuntert, und fo lange aufbewahrt, bis sie hinlangliche Proben ihrer Besserung abgelegt haben, und als nüpliche Glieder der Gesellschaft wieder unbedenklich sich selbst über= laffen werben konnen. — Mit diesem Arbeitshaus ift auch eine Correctionsanstalt für junge Leute bepberlep Ges schlechts aus den gebildeteren Standen verbunten, wo

fie in einfamen Gemachern, unter Mentlicher Aufficht, von den betretenen Abwegen burch zweckmäßige Mittel wieder zurück gebracht, ihre Nahmen aber für immer auf das forgfältigste verschwiegen werden. Daher es Wels tern, Borinundern und Anverwandten, die folde vers irrte junge Leute gegen Bezahlung bahin zu geben mans fchen, und tie fich beswegen an ben hausverwalter gu wenden haben, frey fieht, ihre zu beffernden Boglinge unter erdichteten Nahmen dort aufnehmen zu laffen. \*) Dicses gang neue Institut ist daher als kein Strafort augusehen, sondern es ist im eigentlichen Verstande eine wohlthatige bffentliche Befferungsanstalt. Die Abs gabe in tasselbe ift daher keine Entehrung, und bem

<sup>\*)</sup> Hierben ist zu bemerken: daß ohne Einwilligung der Obervormundschaft kein Bormünder einen Pupillen dahin geben darf; daß der wahre Nahme nur dem unteren Personale des Hauses, nicht aber der Polizen und der Berwaltung verborgen bleiben darf, und endlich daß die Polizen-Oberdirection vorher genau untersucht, ob die dahin bestimmten Personen geeignet sind, so behandelt zu werder

Ausgetretenen kann um so weniger eine Makel anskleben, da einerseits kein Verbrecher, kein Strafling angenommen, und andererseits niemand aus dem Hausse ohne die Ueberzeugung entlassen wird, an dem Aussgetretenen einen besseren Menschen, einen emsgen Bürger, einen brauchbaren Arbeiter der Gesellschaft wieder gegeben zu haben.

In den feit der Eristenz bieses Arbeitshauses ver= Aossenen ersten sechs Monathen find darin aufgenom= men worden 253 Personen sowohl mannlichen als weiblichen Geschlichts. Gie wurden mit Flachsbecheln und Spinnen, mit Geibenschwingen, kammen unb fpinnen, mit Stricen und anderen weiblichen Arbeis ten, mit häuslichen Verrichtungen; die Männer auch mit Ausabung erlernter Professionen beschäftiget. Während dieser sechs Monathe find 74 Personen wieber ausgetreten; keine berfelben wurde sedoch fich felbst überlassen, sondern die Anstalt forgte beb jenen, welche nicht in ihre vorherige Vorsehung zurück tras en, für einen anständigen Dienst, ober einen anderen

hinreichenden Erwerd. Sie wurden theils ihren Aelstern, Bormündern, Berwandten, Satten oder Famislien zurück gegeben, theils in Dienste oder in die Lehste zu Prosessionisten gegeben, theils endlich in dffentslichen Bersorgungshäusern untergebracht.

#### Zuchthaus.

Dieses ift eine Arbeitsanstalt für Delinquenten beps derlen Geschlechts, welche Polizep: Verbrechen, oder auch minbere Criminal = Berbrechen begangen haben. Es liegt in der Leopoldstadt, Nr. 193, und wurde urs sprünglich schon unter Kaiser Leopold bem Ersten im Fahre 1673 von dem Stadtmagistrate errichtet. Die hiers her verurtheilten Verbrecher werden mit Spinnen, Flaches und Wollekrampeln, Waschen für das allges meine Krankenhaus, und dergleichen Arbeiten beschäfs tigt; auch muffen sie wechselweife alle Beburfnisse bes hauses beforgen, als holt fagen, spalten und tragen, die udthigen Kleidungsstücke verfertigen, die Gemas der reinigen und übertunchen u. f. w., alles diefes uns ter genauer Ordnung und strenger Aufsicht woben ihner

jedoch mit menschenfreundlichem Anstand begegnet wird. Die Wohnstuben sind geräumig und gesund; die Kostist gedeihlich, aber mager, aus Hülsenfrüchten und Wehlspeisen, ohne alles Fleisch, und Brot und Wasser. Auch ist hier die wohlthätige Einrichtung, daß den Fleißigeren dassenige, was sie über ihr angeordnetes Arbeitsquantum freywillig verdienen, als Arbeitslohn zu gut geschrieben, und nach vollendeter Strafzeit, bep ihrem Austritte aus dem Juchthause, in barem Gelbe bezahlt wird.

#### Polizeyhaus.

Das Polizenhaus ist in dem ehemahligen Kloster der Siebenbücherinnen, hinter dem Hohenmarkte, bennahe am nördlichen Ende der Stadt. Hierher werden von der Polizen=Wache diesenigen Leute gebracht, welche Polizen=Berbrechen begangen, oder was immer sonst für widerrechtlichen Unfug auf Gassen, Pläzen, in dffentlichen oder Privathäusern verübt haben, und so lange hier in Verwahrung behalten, bis über ihre weitere Bestimmung oder Bestrafung erkannt worden

ift. — Hier ist auch bas Gefängniß der bosen Schulds ner und Bankerotmacher, die auf Verlangen ihrer Släubiger in gerichtliche Verwahrung gebracht wers ben mussen.

### Polizeywache.

Die Polizeh unterhalt eine eigene Wache von unges fahr 600 Mann zu Fuß, und seit 1802 eine Division zu Pferde, welche Tag und Nacht für die Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Stadt wachen musten, Diese Polizey : Soldaten find sogenannte Halb : Invaliden. welche zwar wegen Verwundungen ober etwas höhes rem Alter nicht füglich mehr in ber Linie ben den Ars meen bienen konnen, aber jum Sicherheitsbienft in der Stadt noch brauchbar genug find. Sie stehen auf verschiedenen Plagen und Sassen vertheilt, um bep einem vorfallenden Gebränge von Wagen Ordnung zu machen, offentliche Tumulte und Schlägereben abzus wehren, und Leute, die fich auf der Gaffe, ober auch in den benachbarten Häusern was immer für eines Berbres chens schuldig machen, sogleich zu arretiren und i

das Schängniß zu führen. Wer immer von einem an= beren ben Lag ober Nacht, im hause ober auf ber Gasse, mit einer Gewaltthätigkeit bebroht würde, der darf um die Polizch: Bache rufen, ober um diefelbe schicken, und fie muß ihm ju Sulfe eilen. Un ben Thuren ber Combbien-Häuser, der Tanzsäle, der dffentlichen Specs takel, und überhaupt beh größeren Wolksversammluns gen findet sich immer einige Mannschaft von der Po= - lizep:Wache ein, um alle Ausschweifungen zu verhüs then oder zu ahnden. Jeder Polizep: Soldat hat au einer Patrontasche eine Rummer, damit jedermann, der sich allenfalls von ihm gekränkt glaubte, ihn bes stimmt erkennen, und sich über ihn gehörigen Orts beschweren konne. Die reitende Polizep patrellirt Tag und Racht, vorzüglich in den Borftabten, aufbem Glacis, im Prater, an den Linien u. f. w., um allen Unfug zu verhüthen. Die Uniform aller Polis zey=Soldaten ist grau mit grünen Ausschlägen.

Siader, Lohnkutschen, Tragsessel.

Die Zahl ber so genannten Fidder ist ungefähr 650;

fie find auf bestimmten Plagengund Gaffen in ber Stadt und in den Borftadten, vor den Thoren der Stadt, und nahe innerhalb der Linienthore vers theit, und von 7 Uhr Morgens bis um 10 Uhr Abends in Bereitschaft. Die meisten derselben find ges genwärtig ziemlich leicht und niedlich hergestellt, und manche geben an Schonheit den mobischen Wagen von Privat-Leuten nichts nach. Jeder Fiader muß monath's lich 5 Gulben an die Behörde bezahlen. Sie fahren nicht nur in der Stadt und in den Borffatten, sons dern auch mehrere Meilen weit auf das Land, g. B. nach Baben, Reuftabt, Pregburg u. f. w. Es ift ihnen Keine Taxe vorgeschrieben, sondern jedermann, der einen nimmt, muß, bevor er einfleigt, mit bem Fias der um einen bestimmten Preis übereinkommen. Un Sonntagen und Festtagen, beb besonderen Anlassen und sehr übelm Wetter erhöhen sie ihre Forderungen. Icber dieser Wagen hat eine Rummer, und alle stehen unter einem eigenen Polizey-Commissär, beb bem man sie nothigen Falls belangen kann; barum ist es gu

wenn man bepm Einsteigen bie Nummer im Schächt= niß behält.

Im Fiacter kann man keine Ceremonien : Besuche machen, dazu muß man, in Ermangelung eines eiges nen Wagens, einen Stadtlohnwagen nehmen. Dieser Wagen sind etwa 500; sie sind nicht numerirt; werden für ansehnlicher gehalten als die Fiacker, und find von allen Formen zu haben. Man muß fie bep den Eigenthümern derselben bestellen lassen, und kanu fie auf einen Tag, auf eine Woche, auch auf Monathe und ganze Jahre bedingen. Der Preis eines Stadt = lohnwagens mit zwey Pferden ift gegenwartig für jes den Tag 6 Sulben, und für einen ganzen Monath 150 Gulden, nebst einer besonderen Belohnung für den Rutscher.

Tragsessel sind an der Jahl 80. Sie wurden im Jahre 1703 in Wien eingeführt. Die Tragsesselvenung verbiethet, Kranke in Krankenhäuser, auch todte Körsper zu tragen. Die Schelträger haben eine rothe Unisform; die Sessel sind nummerirt, und stehen Tag und

Nacht in verschiedenen Segenden der Stadt in Bestritschaft, von woher man sie in die Häuser rusen läßt. Sie haben ebenfalls keine vorgeschriebene Taxe, und man zahlt gewöhnlich für einen Sang in der Stadt 30 bis 40 Kreuzer. Die Sesselträger siehen auch unter der Polizeh-Direction.

# Wirthshäuser.

Wien hat nur Ein hotel garni in der Weihburggaf= sc, genannt zur Kaiserinn von Ocsterreich, und jeder Frember, der sich nicht schon zum voraus eine Wohnung hat bestellen laffen, muß in einem Wirthshause. absteigen. Es gibt hier zweperlen Gattungen berfels ben, sogenannte Ginkehrwirthshäuser und bloß Speis sewirthshäuser. In den erstern find Wohnzimmer für fremde Personen zu haben, für deren jedes man, ohne Heigung, als ben niebrigften Preis, täglich 40 Kreuzer bezahlt. Auch find hier die sogenannten runden Zas feln oder Wirthstafeln, (table d'hôte) nicht ges wihnkid), sondern der Fremde läßt sich das Essen ent= weder auf sein Zimmer bringen, ober speist in bem

gewöhnlichen Gaftzimmer, wo täglich bie vorhandenen Speisen, sowohl Mittags, als Abends, sammt bem Preise berselben auf eigenen Speisezetteln geschrieben auf bem Tische liegen, und wo jedermann für sich eins zeln speist. Die bekannteren Einkehrwitthshäuser find beym romischen Kaiser (ehebem drey Haden) auf ber Frepung; beym weißen Ochsen, neben ber Saupts mauth; beym Schwan; beym Erzherzog Carl; beym wilben Mann, que drey in der Körnerstraße; bepm golbenen Ochsen; im Matschakerhof, bepbe in ber Geis lergasse; beb der ungarischen Krone in der Johannes: gaffe; bepm braunen Sirfchen; bepm weißen Wolf; sur heiligen Dreyfaltigkeit u.f.w., alle in ber Stadt. In den Vorstädten find ebensaus viele folche Wirths: häuser.

Unter den Wirthshäusern, wo man bloß zu Mittag und Nachts speisen, aber nicht wohnen kann, sind in der Stadt das Idgerhorn; der Schabbenrüssel; der Fischhof; das Lamm; der Wallfisch; die Mehlgrube u. s. w. Jedermann nimmt in allen diesen Wirths? häufern sein Mittagmahl und Nachtmahl zu jeder ihm beliebigen Stunde, sucht sich die ihm beliebigen Speissen aus, und trinkt eine ober mehrere Sattungen von Wein ober Bier nach beliebiger Wahl. Ueberhaupt aber sind alle Wirthshäuser in Wien weniger reinslich, bequem und zierlich, als die besseren Sasthöfe in den meisten übrigen vornehmsten Städten von Deutschland.

### Traiteurs.

Bey ben Traiteurs speist man für einen gesetzen Preis, und nur zu Mittag, sedoch nicht zu'einer bestimmten Stunde, und an einer gemeinschaftlichen Tafel, sondern zu einer selbst gewählten Zeit zwischen zu und JUhr, und allein, oder in selbst gewählter Gessculschaft. Die bekanntesten Traiteurs sind Villars, auf der Brandstadt; Koch, in der Spiegelgasse; Hofbauer, in der Körnerstraße ze. Der geringste Preis für ein Mittagsessen, ohne Wein und Vrot, ist zhaler, man kann aber für 2, 3 Sulden bis zu einem Ducaten speizssen. Rebst diesen sind noch mehrere bürgerliche und ge

1

meine Traiteurs in der Stadt, wo man für geringe Preise, von 20 bis 40 fr. speisen kann.

Bierhäuser. Weinkeller.

Obschon Desterreich ein Weinsand ist, so wird boch in Wien eben so viel ober wohl mehr Bier als Wein getrunten, welches vermuthlich von dem wohlfeileren Preise herkommt, ober auch, weil sich viele Leute hier aufhalten, die aus Bierlandern gebürtig, und an die= fes Getranke gewöhnt find. Es find in den Borftad: ten von Wien sechs Bierbrauerenen, auch wird aus einigen benachbarten Orten Bier in die Stadt geführt, und zum Verkauf desselben befinden sich in der Stadt und in den Borftabten gegen 600 Bierhauser. Ju der Stadt sind einige schön eingerichtet und hal: ten gute Bedienung, weswegen fie auch von Fremden besucht werben; solche sind bepm Lothringer, auf bem Kohlmarkte; bepm Tobtenkopf, in der Bognergaffe; bey ber Schlange, in ber Kornerstraße u. s. w. Die hier gewöhnlichen Gattungen von Bier find drepers Ich, weißes Bier, Maylander: Bier, bepte aus Gerste

und einem mäßigen Zusape von Hopfen gebraut; ends lich das Horner-Bier, welches sehr wenig Hopfen, einen kleinen Zusap von Weinstein hat, sehr dünne, und von lichter Farbe ist, und im Sommer eine ans genehme Erfrischung gibt. Der Preis ist von 8 bis 12 Areuzer die Maß. Nebst Wier bekommt man in den Bierhäusern zu Mittag, und besonders Abends verschiedene warme und kalte Speisen von der ges wöhnlicheren Sattung.

Für die geringsten Bolks. Classen sind in der Stadt auch noch die Weinkeller. Dies sind wirkliche Keller, wo man keinen Wein zu einem höheren Preis als für 20 Kreuzer die Mas verkaufen, auch den dahin koms menden Gasten nichts als Brot, Kase und Rettig gesten barf.

# Kaffebauser.

Das erste bffentliche Kaffehaus im christlichen Euros pa wurde in Wien im Jahre 1683 errichtet. Der Uns ternehmer war ein Pohle, Nahmens Koltschipfo, welcher während der bamahligen Belagerung der Stad

den Wienern als Spion diente, und fich nachher vom Raifer Leopold bem Erften die Gnade ausbath, ein öffentliches Kaffehaus herstellen zu dürfen. Gegenwärs tig find in der Stadt und in den Vorstädten ungefähr 75 Kaffehauser. Gie sind vom fruben Morgen bis um Mitternacht offen; man bekommt daselbst Kaffe, Thee, Schocolade, Punich, Limonade, Mandelmilch, Cheaus deau, Liqueurs, in einigen zur Sommerszeit auch verschiedene Arten Gefrornes. In den meisten find besondere Zimmer für die Liebhaber des Tabakrauchens. Auch kann man darin die erlaubten Kartenspiele, die Bretspiele und besonders Billard spielen. Fast jedes Kaffehaus ist mit einem, zwey, auch wohl drey und vier Billarde versehen, und diese find für die Eigens thumer ein großer Gewinnft: ein fleißig benuttes Billard bringt bes Tages gegen 20 Gulben ein. Für die Liebhaber von Neuigkeiten sind die bekanntesten erlaubten beutschen, franzbsischen, italianischen und englischen Beitungen porhanden.

Die Kaffchäuser, welche am meisten besucht werben, find jenes des Kramer, des Marcelli (gewöhnlich Taroni) des Milani, jenes auf dem neuen Markte, auf dem hohen Markte, neben der Hauptmauth, auf dem Spitalplas, auf dem Stephansplas, unter den Tuchlauben, und die Kaffehäuser zu bepden Sciten der Leopolostäteter-Brücke.

Trobler. — Cicitationen.

· Bey den hiefigen Troblern (in der Wiener: Sprache Zandletn) beftehet eine für die Reifenden fehr beques me Einrichtung; ein Frember, ber fich nur einige Monathe, ober ein paar Jahre in Wien aufhalten aber für diese kurze Zeit keine eigenen Möbeln ans Maffen will, gibt einem Trbbler eine Liste von allem, was er in seine Wohnung braucht; ber Trbbser vers fieht ihn mit Zischen, Kasten, Uhren, Spiegeln, Gos phas, Sesseln, Betten, kurz mit allem, was im Haus fe nothig ift. Man kommt für einen wochentlichen oder monathlichen Preis überein, in zweh Tagen ift der Fremde eingerichtet, und ben seiner Abreise mit teinem hausrathe belästiget, benn ber Trbbler nimmt alles wicker suruct.

Will sich aber ein Fremder eigene Mobeln auschaffen, die er bep seiner Abreise nicht mitnehmen kann, so hat er den bequemen Ausweg der Versteigert ung, oder sogenannten Licitation. In einem oder ein paar Tagen, ist der ganze Hausrath versteigert, und nach der bep Licitationen eingeführten Sewohns beit auf der Stelle mit barem Gelde bezahlt. Der Kall ist sehr bäusig, daß schone Möbeln bep einer Berrsteigerung theuerer angebracht werden, als man sie neu gekauft hat.

# Die kleine Post.

Sie ist eine für Wien und dessen weitläufige Borpstädte sehr bequeme Anstalt. Ein Herr von Schotten errichtete sie im Jahre 1772, wo sie am 1. März ihren Ansang nahm, und ein Eigenthum verschiedener Prizvatleute war, bis sie Kaiser Joseph der Zwente im Jahre 1785 übernahm, und mit dem Oberpostamts vereisnigte. Seit dem hat sie ihre Expedition im Postamte, in der Wollzeile, im Hof zu ebener Erde. Die Briese, welche mit der Post aus sremden Orten für Bewohner

der Vorftabte und ber benachbarten Orte ankommen; werben burch die Brieftrager und Bothen dieser Bleis nen Post geliefert; und eben so von biesen nach bem Hauptpostamte gebracht; folde Bothen find zu Cberss dorf, Gundramsborf, Himberg, Klofterneuburg, Mauer, Mobling, Penzing, Petersborf, Stabtl-Enzersftorf und Bahring. Diese Bothen kommen taglich Bormittags bepm kleinen Postamte an, und gehen Rachmittags wieder in ihre Stationen zurück. Sie beforgt ben Transport von Briefen, Pacteten, Bancozetteln, Oblis gationen, Notificationen u. f. w. nicht bloß in der Stadt und den Borftabten; sondern auch nach den auf ein paar Meilen um Wien gelegenen Ortschaften. Wer Padete mit Geld, Bancozetteln, Obligationen ober ans deren Pratiosen beschwert, durch die kleine Post sens bet, muß bas Packet offen auf bas Umt bringen, wo es bann in Segenwart bes Ueberbringers zugefiegelt wird. Die Laxe beb der Aufgabe eines Briefes in der Stadt und ben Borftabten ift & Kreuzer, auf bas Land 5 Kreuter. Bestellungen von größeren Pacteten kosten

nach Berhältniß ber gtößeren ober geringeren Entsfernung des Orts und der Schwere des Packets von dis 51 Kreuzer. Für Seld und Seldeswerth wird nach eigens von einem Ducaten 1 Kreuzer bezahlt. Die Expesdition der Briefe u. s. w. geschieht täglich drepmahl: um 9 Uhr Bormittags, um 12 Uhr, und um 4 Uhr Nachmittags. In den Borstädten kann man in den meisten Tabak: Buden und Lotterie: Collecturen die Briefe sür diese Post aufgeben.

### Båder.

Man bereitet sie von Donauwasser, zu welchem eine mehr ober minder große Quantität gewärmtes Wasser aus eben diesem Flusse gemischt wird, so wie es ber Badende verlangt. Das besuchtesse dieser Bader ist das so genannte Kaiser bad außer dem neuen Thor, weil die Bedienung daseibst schnell und reinlich ist. Ieder Badende ist in einem eigenen gemanerten Kämmerschen, und hat eine Badewanne. Das Bad koset ges genwärtig 24 bis 56 Kreuzer. Ein Bad in einem ordentz ichen Zimmer, oder im Winter mit geheistem Zimmer

kostet i Gulden und verhältnismäßig auch mehr. Man kann sich hier auch Schwefelbäder und Sprisbäder zus bereiten lassen. Am gesündesten ist es, wenn man in einem gewöhnlichen Donaubade drey Viertelstunden bleibt, denn ein längerer Aufenthalt darin schwächt den Körper.

Außer dem Kaiserbabe find noch ähnliche Båber, als das Bründelbab; am Althanischen Grund; zu Erbberg; in der Jägerzeil; auf der Landstraße; in der Leopoldstadt, und unter den Meißgerbern. Der Preis ist allenthalben fast der nähmliche.

Doctor Ferro hat schon im Jahre 1781 ganz kalte Donaubäber eingerichtet, welche aber sest an andere Eigenthümer gekommen sind. Diese Baber sind hinter bem Augarten; die Badzellen, mit den nothwendigen Seräthschaften versehen, ruhen auf großen Kähnen, die an Ankern befestiget sind. Man kann in diesen Belsten sien oder siehen, und die Einrichtung ist so gestroffen, daß das Wasser aus einem Bade nicht nach dem andern sießen, auch keine Unreinigkeiten bahin

führen kann. Der Preis eines solchen Bades ift ein Gulben.

Da inbessen auch ber geringste Preis eines Babes für das gemeine Bolk zu boch ist, und die Polizeh das Baden in der offenen Donau theils wegen Unfitt= lichkeit, theils wegen vorgefallenen Unglücksfällen Arenge verbothen bat, so bat Seine Majestät ber Kais fer, um das Bolk von der wohlthätigen Reinigung durch Baber nicht auszuschließen, hinter dem Augars ten, vor einigen Jahren zum ersten Mahle zweb große Babehäuser anlegen laffen, eines nahmlich für . das mannliche, und eines für das weibliche Geschlecht. In diesen kann nun bas gemeine Bolk ben gangen Sommer über unentgelblich ben Korper burch baben reinigen und stärken.

Die neue Wasserleitung zu Mariabulf.

Einige der höher gelegenen Borstädte von Wiese, nahmentlich Mariahulf, Neubau, Schottenfeld, Spitalberg, Josephstadt u. s. w. litten von jeher eiz nen empfindlichen Mangel an Wasser; bieser Mangel

wurde um fo laftiger, ba die Berblkerung diefer Borftabe te mehr und mehr anwuchs, und besonders bep einem trocenen Sommer, wo die Einwohner das Wasser theuer kaufen, und oft ganze Tage lang warten muß: ton, ehe fie das nothige selbst zum Trinken und zum Kochen erhalten konnten. Die verstorbene Erzber: soginn Christina faßte zuerst ben großmüthigen Gedanken, für biese Vorstädte eine Wasserleitung ans zulegen, und machte in ihrem Testamente ein Legat zu diesem Endzweck, und der Herzog Albert von Sach sen : Teschen, ihr Gemahl, führte bas Wert, mit der ihm eigenen unbegränzten Frepgebigkeit aus. -Das Wasser kommt aus mehreren reichlichen Berg: quellen hinter Suttelborf, ungefahr zwey Stunden von Wien; bis nahe an Hüttelborf wird es in einem gemauerten Canal, von 6 1/2 Fuß Tiefe und 2 Fuß Breite, in eine große Brunnstube geführt, die 45 Fuß lang, 34 breit, und durchans von Stein erbauet ift. Bon dieser Brunnsube wird es durch-mehr als 16000 eiserne, boppelt neben einander liegende Rohren bis

in die Borstädte geführt, und dort so vertheilt, daß Maria-Hilf, Sumpendorf, Playl, Neubau, Schotztenfeld, Maria-Arost, Kothgasse, Iosephstadt, die Insgenieur-Atademie zu Maria-Hilf und die Reiter-Sasserne in der Josephstadt, sedes ein Bassin mit gutem trinkbaren Basser besigen. — Die zwey Hauptquellen liegen höher als der Stephansthurm, und die ganze Masse der vereinigten Quellen gibt einen Wassergang von 48 Quadratzoll. Das Werk wurde 1803 angefanzgen und 1805 pollendet, und kostet über 400000 Gulden.

#### XI.

# Anstalten der Wohlthätigkeit. Das Armen-Institut.

Es wurde von Kaiser Joseph dem Zweyten im Jah: re 1783 errichtet, und die Versassung und obersie Leis tung davon übernahm der Graf Buquoi. Gegens wärtig sieht es unter der Direction der Niederösserreis chischen Regierung. Alle wahrhaft Armen haben barauf Anspruch, und werden nach ihrer gänzlichen; oder mehr oder minderen Hülfsbedürftigkeit in vier Chassen

netheilt, wovon die erste taglich 8 Kreuzer, die zwente 6, die dritte 4, und die vierte 2 erhalt. Der Pfarrer jebes Bezirks und ein ArmensBater aus bem Bars gerftande beurtheilen und claffificiren die Armen. Chen diese geben auch die Zeugnisse und Anweisungen zur unentgelblichen Aufnahme armer Personen in das Krankenhaus, Siechenhaus u. s. w. Monathlich ers scheint in ber Wiener-Zeitung ein orbentlicher Ausweis über die behm Institute eingegangenen Gelber und deren Berwendung, und am Ende des Jahres eine allgemeine Berechnung. Bep jeder Pfarrkirche ift vor der Thure eine Buchse, mit der Aufschrift: "Für das Armen : Institut," worein Gutthäter ihre Ges schenke legen können; alle Monathe geht auch ein Kirchendiener in den Häusern seiner Pfarre berum, und sammelt das frepwillige Almosen. Rebft biefen gewöhnlichen Zufluffen erhält das Institut manchnahl besondere Geschenke, Bermachtniffe u. s. w. Laut dem letten summarischen Ausweis hat das Institut vom 1. November 1798 bis letten October 1799 au gewöhn=

bestimmt, Familien von geringeren Beamten, vouBars gern, von anderen verschamten Durftigen, die in eine plbsliche bringende Noth gerathen, entweder durch eine etwas ergichige Summe von 20 bis 50 Sulden, auf eins mal, oder burch fortgefeste Beptrage gu unterflügen. Diese Beptrage werden gegeben beb Krankheiten, Wos denbetten, jur Bezahlung auf Sausmiethe, Anschafe inna von Brennholz 2c. 2c. — Die Zufläffe dieser Ans ftalt bestehen in eigenen vom Staate angewiesenen Gelbern, in Bentragen von der Kaiserlichen Familie und anderen Bobithatern; in jahrlichen Ginnabenen von den Theatern, von Redouten, musikalischen Akas demien 2c. — Der Präsident davon ist der Fürst von Sowarzenberg.

Pas Leibhaus oder Versatzamt.

Es wurde im Jahre 1707 errichtet, und befindet sich seit dem Jahre 1787 in der Dorotheergasse, in dem aufgehobenen Dorotheer-Kloster. Seine Bestimmung ist auf Pfänder zu leihen. Es leiht nicht auf unbe-wegliche Güter, auch nicht auf bewegliche Güter, die

dem Berbrechen oder Berderben ausgesett find, ober deren Aufbewahrung sehr schwer ist, als da find: Betten, Spiegel, Raften, Bilber, Bucher u. f. w. Die gewöhnlichsten Pfander find: Ebelsteine, Gold, Gilber, Kleider, auch öffentliche Staatspapiere. Die dem Amtezu bezahlenben jahrlichen Zinsen find 20 vom huns dert. Die Pfander konnen 1 Jahr und 6 Wochen lies gen bleiben; nach biesem Termin werben sie dffentlich versteigert, und ber Ueberschuß von dem verkauften Pfande mit dem Abzug ber Umts:Interessen und der su 5 Procent angeschlagenen Bersteigerungskoften tem Eigenthumer bes verfallenden Pfandes gegen Buruckgabe des Pfandscheines, verabfolgt; diesen Ueberschuß muß jedoch ber Eigenthumer binnen 3 Jahren über: nehmen, sonst fällt derselbe dem Amte anheim. Jedes Pfand wird von dem Schäpmeister des Amtes taxirt, und nach dem Werth das Darleben regulirt. Das Amt if, mit Ausnahme der Sonn= und Fepertage, sowohl Wormittag als Nachmittag offen.

### Das Sindelhaus.

In bas Finbelhaus, welches in ber Borftabt Alfers gaffe Rr. 89 liegt, werben zum Theil Kindet von ganz mittellosen Meltern unentgelblich, zum Theil Kinder gegen Bezahlung aufgenommen. Statt ber ehemabligen Zas ren von 24, 12, und 6 Gulben find im Jahre 1808 wes gen ber fo fehr gestiegenen Theurung die Laxen von 40 und 20 Gulben eingeführt worden, und diese nur für Wien und die Proving Nieder:Desterreich. — 40 Gulben bezahlen die Personen, welche gegen Bezahlung ber ersten Classe im Gebahrhause aufgenommen wors den, dann auch die außer dem Gebahrhause befindlis then Weibspersonen, die ihr Kind in das Findelhaus geben wollen; nur wenn diese ihre Armnth durch Beugniffe vom Pfarrer und Armenvater barthun tonnen, werben solche Kinter für 20 Gulben angenoms men, welche Laxe die betreffende Pfarre zu erlegen hat. — Für 20 Gulden werden die Kinder jener Müt= ter angenommen, beren Matter nach ber 2. unb 3. Claffe im Gebährhause entbunden worden, endlich die Kinder, welche in Häusern und auf ben Straßen nies der gelegt werben, und wofür in der Stadt der Mas gistrat, in den Borstädten die betreffenden Gemeinden zu bezahlen haben. Alle jene Kinder, welche außer Niederosterreich in das hiesige Findelhaus gebracht werden, haben sur die Aufnahme 200 Gulden zu bes zahlen.

Unentgelblich werden hier auch jene Kinder aufges nommen, deren Mütter als Ammen in das Findelhaus eintreten, und die Kinder, deren Mütter nach der viersten Classe im Sebährhause entbunden werden. Sobald ein Kind gebracht wird, wird der Tag und der Taussnahme desselben protokollirt; der Ueberbringer erhält einen Zettel, worauf der Tausnahme des Kindes, die Nummer des Protokolls, der Tag der Uebergabe und die bezahlte Taxe angemerkt ist; gegen Vorzeigung dies ses Zettels wird das Kind auf Verlaugen wieder zus rück gestellt.

Das Findelhaus ift eigentlich nur ein haus der Aufs nahme: die Kinder bleiben nicht darin, sonbern werder in kurzer Zeit, viele stärkere schon nach einigen Taz gen, alle ohne Ausnahme auf das Land und in die Borstädte für einen bestimmten Preis in die Kost gez geben, und meistens an der Brust genährt.

Durch ein Sbict vom 31. December 1806 ist jenen Meltern, welche gratis zwen Findlinge annehmen, wo: ben wenigstens Ein Knabe ist, und bis in das zwölfte Jahr erziehen, die Befrehung eines ihrer eigenen Shzene vom Soldatendienste zugestanden. Wenn zwen Findzlinge Knaben gratist angenommen und bis ins zwölfte Jahr erzogen werden, ist einer von diesen vom Solzbatenstande frey.

Das Findelhaus zahlt an Kostgeld für ein Sängekind täglich & Kreuzer, für ein Kind von ein bis acht Jahren täglich & Kreuzer, von acht bis zwölf Jahren 4 Kreuzer, gibt die gewöhnliche Kindswäsche und als Kleibungssbeptrag jährlich 4 Sulden; den Landleuten, welche Findlinge holen, 15 Kreuzer Reisegeld auf eine Meiste. — Wer ein Sängekind über das erste Lebensjahr ers fält, hat 10 Sulden Prämie, und nach dem fünften Les nösähre wieder 9 Sulden Prämie.

Mit bem Finbelhause find noch verbunben:

- a) Ein Saugeammen-Institut, um den Familien gesunde und taugliche Ammen zu verschaffen. Sobald eine Amme vorlangt wird, sucht die Verwaltung bes Findelhauses in dem Gebahrhause eine zu diesem Ges. fchafte vollkommen taugliche Perfon aus; bafur bes zahlt die Partey 10 Gulden und die Aufnahmstare in das Findelhaus. Die außer dem Gebährhause entbuns benen Ammen werden in dem Findelhause über ihre Sesundheit untersucht, und dann in das bestimmte haus gebracht. Keine Amme, welche auswärts ents bunden, und nicht schon im Findelhause zum Ammens dienste verwendet worden, darf sich ohne ein dort er: haltenes Gesundheitszeugniß (welches aber nicht über swey Tage alt feyn foll) verdingen.
- b) Eine allgemeine Schutzpocken-Anstalt. Rebst bem, daß alle Findlinge vaccinirt werden, können alle ars men Leute ihre Kinder hierher bringen, um sie unents geldlich vacciniren zu lassen.

# Das Waisenhaus.

Dieses ift gegenwartig in der Borftabt am Spitalbers ge Mr. 217. Der Director ift herr Frang Bierthan Ler; bann find noch 7 Oberbeamte; 6 Lehrer zum Uns terricht; 1 Dberauffeherinn über bie Mabchen, 1 Stricks and 1 Spinnmeifterinn, und noch 29 mannliche und weibliche Perfonen zur Aufficht und Arbeit im Saufe. -In diefem werben die Kinber gu burgerlichen Geschafs ten, zu Handwerken und Künsten vorbereitet. Man forgt für ihre Gesundheit, und gewöhnt sie besonders an Reinlichkeit | und Ordnung. Arbeiten, Uebungen und Spiele, welche ihren Kraften angemeffen find, werben fo viel möglich in freper Luft vorgenommen, um ihre Körper zu flarken, brauchbar und gewandt ju machen. Nebst ber Religion und Sittenlehre era halten alle, nach der eingeführten Methode, Unters richt im Lesen, Schreiben, Rechnen und allen übrigen Segenständen der niedern Bolksschulen; die Fähigeren auch Anweisung zur Handzeichnung; besonders vors Aglichen Talenten wird auch erlaubt, die lateinischen

Schulen ober die Akademie ber bubenden Kunfte ju bes fuchen. Die Madden werden nebft ben oben angeführ: ten Gegenständen des Normal-Unterrichtes, im Spins nen, Stricken, Raben, Marken und andern weibs lichen und häuslichen Arbeiten unterwiesen. Die Kost der Kinder besteht in drey nahrhaften Speisen des Mit= tags, und in einer bes Abends. Morgens und Nache mittags in den Erhohlungsstunden erhält jedes Kind eine seinem Alter angemessene Brot-Portion. Jedes hat sein abgesonbertes Bett; auch haben sie eine Ab: wechselung an Kleibungsstücken für Commer und Wins ter, für Arbeitstage und Festiage. Die Kleibung ber Anaben ist von grauem Tuche mit rothen Aufschlägen: die Kleidung ber Madchen roth, mit weißen Vortus dern. Gegen halbjabrige Borauszahlung des für Koft, Rleibung, Unterricht u. f. w. ausgemeffenen Betrags pon 82 Gulben jahrlich, werben auch Kinder, die keis nen Auspruch auf die Versorgung des Hauses haben, aufgenommen, und ben übrigen gleich gehalten. Bep der Wahl des Standes wird auf körperliche und geif

Beschaffenheit und Anlagen, auf die Neigungen der Stiftlinge, und so viel möglich, auch auf die Wünssche und Absichten ihrer Aeltern, Verwandten ober Wohlthäter, Räcksicht genommen.

Mit Ende des Jahres 1801 blieben in der Berpfles gung bes Maisenhauses 1438 Kinder; vom 1. Jan. bis Ende December 1802 kamen neu in das hans 266 Kins ber, folglich wurden während dieses Jahres verpflegt 1704 Kinder, und davon im Waisenhause selbst 486, außer bemfelben 1247. Aus dem haufe find ents lassen worden 247. Zu Ende des Jahrs 1805 blieben das selbst 1418 Waisen; während dem Jahre 1806 wurden barin aufgenommen 227; gestorben sind 13; entlassen wurden 217, die als Künstler, Handwerker ober Dienst: leute ihr eigenes Fortkommen haben, oder von ihren Aeltern ober Verwandten find übernommen worden. -Mit Anfange bes Jahrs 1807 waren 1415 Waisen in Hause.

Seit Kurzem hat man in diesem Hause zweh neue rute Anstalten eingeführt: die eine ist die Einrichtung,

die Kinder für benachbarte Fabriken, besons ders für die Ebreichsborfer, arbeiten, folglich dem Sause einigen Bortheil verschaffen, und sich selbst in bestimmten Arbeit üben. Die zweyte ist ein Straf-Institut: es tritt nahmlich leiter manchmahl der Fall ein, daß Kinder wegen groben Berbrechen, bie sie entweder selbst schon begangen haben, oder worein sie durch lasterhafte Menschen verwickelt wors den, der Justig in die Bande fallen; da man sie ihres geringeren Alters wegen nicht criminalisch behandeln kann, und es von der andern Seite schädlich ware, sie ohne Züchtigung und Besserung wieder fren zu lassen, so kommen sie in das Waisenhaus, wo sie jes boch von den übrigen Kindern abgesondert, unter Ar= brit und belehrendem Unterrichte so lange verbleiben, bis man mit Grunde von ihnen eine ernstliche Beffes rung hoffen darf.

# Gebährhaus.

Hauptsächlich, um allem Kindermord vorzubeugen, ist dieses Haus von Kaiser Joseph dem Zwepten

Jahre 1784 nach seiner gegenwartigen Verfassung hers gestellt worden. Es liegt in ber Alfergaffe, und bie Eins gange bazu find in bem Gagden zwischen bem allgemeis nen Krankenhause und der Caserne, ein anderer durch bas Krankenhaus, und ein britter in ber Saffe bins ter der Caserne, wo man bis an das Thorfahren kann. Das Haus ist beständig geschlossen, wird aber auf eis nen Zug an der Thorglocke zu allen Stunden des Tages und ber Racht geoffnet. Keine Person, die in dies sem Hause Suife sucht, wird um ihren Rahmen ober Stand gefragt; doch hat jede behm Eintritt ihren echs ten Tauf: und Familiennahinen in einem verstegels ten Bettel geschrieben mitzubringen; auf diesem Bets tel wird vom Schurtshelfer von außen die Rummer des Zimmers und des Bettes, welches fie erhalt, ges schrieben; ten Zettel behält sie selbst in Berwahrung, und nimmt ihn bebm Austritte aus dem haufe wies ber mit fich fort; die Bestimmung dieses Zettels ift bloß, wenn sie etwa im Hause starbe, daß man ihrer` Tamilie ihren Tod melben konnte. Iede Person kann

wenn fie will, verlarvt ober verschlehert in dieses haus eintreten, und sich eben so unbekannt dort aufhalten; es stehet ihr fren, gleich nach ber Geburt sich zu ents fernen, ober noch einige Zeit zu bleiben; auch kann sie ihr neu gebornes Kind entweder dem Hause überlasfen, oder es mit fich fort nehmen. Das haus hat brev Abtheilungen und Claffen: die erste enthält zwolf ein= zelne, die zwepte 6, die britte 8 Zimmer. In der er: sten Classe hat die Schwangere ihr eigenes Zimmer, und wenn sie keinen ganzen Tag daselbst bleibt, be= zahlt fie für allen dort erhaltenen Benftand 6 Gulden. Iebe Person aber, die länger bleibt, zahlt für jeden Tag 1 Gulden 30 Arcuzer; dafür erhält sie Kost, Wohnung, Arzenep, Wartung und die Taufe des Kindes; will fie dasfelbe dem Findelhaufe überlaffen, so erlegt fie 40 Gulben. Außer dem Geburtshelfer, der Hebamme und Warterinn wird niemand in bas Zimmer gelaffen.

In der zweyten Classe find zwar in einem Zimmer mehrere Betten, doch ist eine solche Abtheilung, daß die Schwangeren und die Entbundenen von einande abgesondert sind. Eine Person, die nicht einen ganzen Tag da bleibt, bezahlt für allen Bepstand 4 Gulden To Krenzer; bleibt sie länger, so bezahlt sie täglich eis nen halben Gulden. Auch hier ist außer den nöthigen Personen niemanden der Eintritt erlaubt. Wenn die in dieser Elasse entbundene Person ihr Kind in das Finzbelhaus geben will, so erlegt sie bafür 20 Gulden.

In der dritten Classe bezahlt sede Person täglich 10 Kreuzer. Doch werden hier auch Personen ganz uns entgeldlich ausgenommen, wenn sie vom Pfarrer und Armenvater ihres Bezirks ein Zeugniß ihrer gänzlischen Armuth behöringen. Ein solche Person muß für die hier erhaltene Hülse zum Besten des Hauses unentzgeldlich arbeiten, auch nach der Entbindung, wenn sie tauglich ist, im Findelhause als Amme dienen. Bey der Entbindung dieser Personen werden angehende Chirurgen, Geburtshelser und Hebammen zugelassen.

Im ersten Jahre nach der Erdsfinung dieses Hauses, vom 16. August 1784 bis zum 16. August 1785, sind dars in 748 Kinder zur Welt gekommen; im Jahre 1786 waren 1133, i. J. 1787 waren 1417, i. J. 1788 waren 1476, i. J. 1799 waren 2115, i. J. 1801 waren 2072 i. J. 1804 waren 1961, i. J. 1805 waren 1795 Kinder").

Tanbstummen:Institut.

Kaiser Joseph ter Iweyte hat im Jahre 1784 dieses Institut so hergestellt, wie es im Wesentlichen noch jest bestehet, um die unglücklichen Taubstummen zu brauchbaren Mitgliedern der Sesellschaft zu machen. Er besuchte im Jahre 1778 das Taubstummen-Institut von Paris, und beschäftigte sich bald darauf mit Errichtung eines ähnlichen in Wien. Das Institut ist gesgenwärtig in der Vorstadt Wieden Nr. 101., und hat die Ausschrift: Surdorum Mutorumque Institutioni et vietui Josephus II. Aug. 1784. Es werden sewohl

<sup>\*)</sup> Hierben ist jedoch zu bemerken, daß nicht bloß aus Wien, sondern aus ganz Oesterreich, aus Böhmen und Mähren, ja sogar aus Bayern, Franken und Schwaben, Mädchen in dieses Gebährhaus kommen, und dort entsbunden werden.

arme Knaben als Matchen unentgelblich aufgenommen, und ihre Bahl wurde einstweilen auf 30 bestimmt. Die Zbglinge sind einfach, und alle gleichformig gekleis det; sie haben zu Mittag drep Speisen, und Abends zwey, auch Frühstück und Besperbrot. Sie werden in der deutschen Sprache, im Schreiben und Rechnen unterrichtet. Außer dem Unterricht werden bie größe: ren Anaben bey ber im Institute errichteten Band: weberep verwendet; die kleineren beschäftigen mit Flachsspinnen. Die Madden erhalten nebst dem oben angezeigten Unterrichte noch Anweisung in ben gewohnlichen weiblichen Sandarbeiten. Jeder Privatmann, der eigenes Bermdgen hat, und ein taub: flummes Kind in dieses Institut geben will, bezahlt für Unterricht und Unterhaltung daselbst jährlich 100 Gulben. Der gegenwärtige Director des Justis tute ist Herr Joseph May, der sich schon seit vielen Jahren große Verdienste um dieses Haus erworben hat. Alle Samstage steht jedermann der Besuch dieses hauses offen.

# Bürgerspital.

Das große Gebäude in der Stadt, genannt das Bars gerspital, wat ehebem ein wirkliches Hospital. worin arme alte, gebrechliche und hülftose Manner und Weiber aus dem Bargerstande verpflegt wurden unter Kaifer Joseph dem Zwepten wurde bas fo ge: nannte Bürgerspital in seiner jezigen Gestalt, herges ficult; die ehemabls darin gewesenen Pfründlinge be= kamen ihr Stiftungsgeld auf die Hand, und konnten damit leben, wie und wo fie wollten. Da aber ben der feit einigen Jahren flets überhand genommenen Theus rung aller Lebensbedürfniffe jenes kleine Stiftungss geld bey weitem nicht mehr zureicht, einem unbehalf= lichen Menschen seine Existenz zu gewähren: so hat Kaiser Franz ber Zwepte im Jahre ilor einen Theil des großen Gebäudes zu St. Marx, Nr. 441 (mo ehes dem bas Parhamerische Waisenhaus war) hergegeben, und zur Unterbringung der bürgerlichen Spital=Pfründ= linge bepberlen Geschlechts einrichten lassen, welche daseibst wieder theils durch den Ertrag nun

alten Stiftungsgelder, theils durch die milden Beys träge einer wohlthätigen Scfellschaft, gemeinschafts lich gepflegt und erhalten werden. Die Aussicht über dieses neu hergestellte Bürgerspital hat der Stadtmas gistrat.

# Pensions-Institute.

Die abgelebten oder sonst zum Dienste untauglich gewordenen Staatsbeamten und Hausbeamten des Hosses, wie auch ihre Witwen, werden nach einem von Kaiser Joseph dem Zweyten eingesührten Normale pensionirt.

Außer diesen haben mehrere Classen von Einwohs nern in Wien, mit Senehmigung der Regierung, Privat:Pensions:Institute errichtet, wovon die vors züglichsten folgende sind:

Pensione-Anstalt der Mitglieder der juridischen Fascultät. Wer beptreten will, erlegt nach erhaltener Doctorwürde 200 Gulden mit Einmahl, und bezahlt einen jährlichen Beptrag von 20 Gulden. — Pensiones Anstalt für die Witwen-der hiesigen Aerzte; Einlage

450 Gulben, fahrlicher Beptrag 20 Gulben. - Witwens Societat ber burgerlichen Chirurgen; Ginlage 224 Gul. ben, jahrlicher Beptrag 10 Gulben. — Pruffons-Anstalt der Louennfler:Gesellschaft; Einlage 250 Gulben, jahrs licher Beierag 12 Gulben. — Penfions-Anstalt ber bilbenben Künstler, sowohl für sich selbst, in ben Jah: ren, wo die Sinne für die Kunft schon stumpf geworden find, als für ihre Witwen und Waisen; Eins lage von 100 bis 400 Gulben, jährlicher Bentrag von 8 bis 32 Gulten. - Penfions-Institut ber burgerlichen Raufleute; Einlage 400 Gulben, jahrlicher Behtrag 20 Gulben. — Penfions:Institut ber Saus:Officiere; Einlage 100 Gulben, jahrlicher Beptrag 20 Gulben. -Hulfs:Confraternitate:Caffe für Hanbelsbiener; Gins lage bis zum vierzigsten Jahre, 6 Gulben, jahrlicher Beptrag 2 Gulben; vom ein und vierzigsten Jahre, Einlage 10 Gulben, jahrlicher Behtrag 5 Gulben, Pens sion monathlich 10 Gulben; gegen Entrichtung 50 Gulden erhalten auch die Witwen und Waisen die nahmliche Pension. — Pensions : Institut

Witwen der Lehrer der Trivial: Schulen in den Borsids, ten; Einlage 10 Gulben, jährlicher Beptrag 6 Guls den. — Die Verbrüderung zur Wohlthätigkeit, ein Institut der Livree: Bedienten; Einlage monathlich 10 Kreuzer; ein dieustloser Bedienter erhält monath: lich 4 Gulden, die Witwe 3 Gulden.

Beh einigen dieser Institute werden die Pensionen stets in gleicher Summe vertheilt; beh andern wird die Pension alljährlich, nach der größern oder kleistern Anzahl der pensionirten Mitglieder oder Witweuregulirt.

Rettungsanstalt für verunglückte Todtscheinende für die Residenzskadt Wien und den Bezirk inner den Linien.

Diese Anstalt wurde im Jahre 1803 errichtet, und ist zur Rettung von Menschen bestimmt, welche erstrunken, exsickt, erhängt, erfroren, oder durch ans dere ähnliche Unglücksfälle getödtet scheinen. Um die Kenntnisse zur Rettung solcher Menschen gehörig zu verbreiten, mussen von nun an die Prosessoren der

Arzeney und Wundarzeney allichrlich besondere Boxlefungen halten, und durfen bep ben Prufungen feis nen Argt ober Wundargt approbiren, welcher nicht hicrin eine vollkommene Kenntniß hat. Eben fo has ben bie Wundarate ben besondern Auftrag erhalten, ibre Gesellen und Lehrlinge in bem Rettungsgeschaft an unterrichten und bfter gu üben; auch erhalt jebe wundarstliche Officin eine Rettungstafel, worin furs se Anweisungen über diefen Gegenstand enthalten find. Da die Ertrunkenen gewöhnlich durch Schiffer und Fischer aus bem Wasser gezogen werben, fo werben auch biefe angewiesen, fich in bem Rettungegeschaft der Ertrunkenen besonders unterrichten zu laffen und ju uben, konnen auch nicht eher bas Meisterrecht erlangen, als bis fie fich über biefe gahigkeit ausgewie: fen haben. - Da der wichtigfte Umftand zur Rettung die schnelle Gerbepschaffung jener Rettungewerkzenge und Arzenchen ift, welche die Wiederbelebung bet Berungludten bewirken tonnen: fo find zu biefem Behufe an mehreren Orten eigens verfertigte Roth

Alsten-vorhanden, die von sebermann überall leicht hingetragen werden können, und worin alle Rettungswerkzeuge und Arzenepen, nebst einem Unterricht guderen Gebrauch, vorhanden find. Solcher Rothkaften find in der Stadt: 1 bey der Polizey: Oberdirection und 7 andere in Officinen von Wundarzten; in ben Borftabten, auf jebem Grunde ben bem Richter und in der Wohnung eines jeden PolizepsDirectors; dann an den bepben Ufern der Donau an 20 verschiedenen Plapen. Außer dem find noch besondere Tragkorbe angeschafft, um bie Berunglückten an einen gum Rets tungsversuch bestimmten oder bequemen Plas zu tras gen. Bey ben Berfuchen gur Bieberbelebung haben vorzüglich alle nächsten Nolizen-Beamte, Aerzte und Wundarzte hand anzulegen.

Für die wirkliche Wiederbelebung eines Todtscheis neuden wird dem Retter eine Belohnung von 25 Guls den abgereicht; sein Nahme und seine That wird mit Ehren burch die Beitung bekannt gemacht, und mit einem Belohungsbecrete von der Landesstelle ausges

geichnet. Ferner werben biejenigen, welche bie erften und die thatigften bob einer folden Rettung gewesen find, verhaltnifmäßig belohnt, und ben Besisern fes ner Wohnungen, welche fie gur Unterbringung ber Berungluckten im Rothfalle bergegeben haben, wirb auf ihr Berlangen eine billige Entschäbigung bezahlt .-Die Auslagen zu dieser Anstalt werben von der nies derdsterreichischen Landebregierung bestritten. Diefe wurde burch die Gnade bes Raffers, welcher einen eis genen Beptrag aus dem Cameral-Aerario hierzu bemils ligte, und durch bie Gabe von 2000 Gulten, welche ein Mahrischer Cavalier zu biesem Endzweck fcents te, in den Stand gefest, bas Inflitut gu granden; um es stets vollkommener zu machen, werden alle Menfchenfreunde eingelaben, es mit Beptragen ga unterftugen, ju welchem Enbawed beb ter Stabes ' hauptmannichaft ein eigenes Subscriptionsinich eröffnet ift.

we has a second with.

Spitaler.

: Allgemeines Brankenhaus.

Es bestanden chedem mehrere Krankenspitäler in nerschiedenen Gegenden von Wien. Kaiser Joseph der Luchte zog alle diese Stiftungen zusammen, und erseichtete deraus im Jahre 1784 das allgemeine Kranken: Haus oder Universal-Spital.

-. Diefes Gepände liegt in der Borstadt Alsergasse. Die Auffchrift über bem Haupteingange ift: Saluti et Solatio Aegrorum Josophus II. Aug. 1784. Es ist cin un: gebeueres Gebaube, bas sieben Sofe in sich fast, bie mit Maulheerbaumen bepflaust find. Für die Kran: Ken find 141 Zimmer da, wovon 61 dem mannlichen, and so bem weiblichen Selchlechte gewidmet find; biefe Atmmer haben alle 26 Tup in der Länge, und 27 Fuß in den Preite; die Fenger find 8 Fuß über den Boden erhöht; jedes Bett barin ist von dem andern hrifthalb Fuß entfernt. Nebst biesen gewöhnlichen Kranken= zimmern find noch eigene für die mit der Lusseuche Behafteten, und eigene für die Wasserscheum, und wies
der eigene für die Acconvalescenten. Die Anlage ist
im Sanzen auf 2000 Betten. Dieses Haus wird theils
durch die Interessen der ihm angehörigen Capitalien
theils durch andere ihm angewiesene Einkünfte unters
halten; die Capitalien desselben beliesen sich zu Ende
des Jahres 1801 auf 1063944 pl.; und die sämmtlichen
Einkunfte auf 212470 pl. – Während dem Jahre 1802
wurden 14096 Kranke darin ausgenommen; während
dem Jahre 1804 wurden ausgenommen 12866, während
dem Jahre 1806 ausgenommen 16473 Kranke.

Die Aufnahme in dieses Haus geschieht nach vies Classen.

In ber ersten Classe bezahlt man ben 1. December 2806 täglich 2 Gulben, bafür erhält ber Kranke ein eigenes, 3immer, eigene Wartung, und ein vollständiges gutes Bett; boch muß er Kleidung und Wäsche felbst mits bringen.

In der zwehten Classe bezählt man täglich & Gula den. Dafür erhält der Kranke alles wie in ber er Classe, nur kein eigenes Zimmer. In diesen bewben Classen werden alle Kranken aufgenommen, nur mit Ausschluß der Unheilbaren.

In die dritte Classe gehören die Personen bepberlep Geschiechts, welche sich in derntlichen Stistungen befinzen. Bon dem Tage des Eintrittes einer solchen Person in das Krankenhaus, tritt dasselbe in den Genuß der Stistungseinkunfte bis zur Genesung des Kranken.

In der vierten Classe ist die unentgelbliche Aufnahme. Wer derselben theilhaftig werden will, muß deßwegen von seinem Pfarrer ein Zeugniß seiner Armuth depbringen.

Wer einen kranken Dienstothen in dieses Haus ges den will, der bezahlt für denselben täglich 20 Kreuzer. Er kann ihn aber auch nach der ersten oder zwepten Elasse dahin geben, wenn er die bestimmte Taxe bes zahlen will.

Chebem bezahlte man in der ersten Classe i Gulben, in der zwepten Classe 30 Areuzer. Mit Anfang des Vecember 2808 ist der Preis dieser bepden Classen nach

der oben angezeigten Tate erhöht worden. Da and wegen der großen Thenerung aller Beburfniffe bet alte Fond des Spitals zur ordentlichen Verwaltung dieser Auftalt nicht mehr hinreichend befunden wurde, fo ift feit der oben ermahnten Periode ben allen Erbichaften inner den Liuien von Wien eine Abgabe für das altz gemeine Krankenhaus eingesührt worben, und awar pon 1000 fl. ber Erbschaftsmasse bis auf 10000 fl. inclusive 1 fl.; von 10000 bis 25000 fl. 1 fl. 30 fr.; von 25000 bis 50000 fl. 2 fl.; von 50000 bis 75000 fl. 2 fl. 30 fr.; von 75000 bis' 100000 fl. 3 fl.; und wenn bie Erbschaft 100000 fl. abersieigt, bann muffen überhanpt 400 fl. aber niemahls mehr jum Fond diefes Krankens hauses abgegeben werden.

Jeter Kranke hat ein eigenes Bett, und über dems selben ist an der Wand eine Tafel, worauf die Nums mer des Zimmers und des Bettes, der Nahme des Kranken, sein Eintrittstag, die ihm verordneten Arzes nepen, die Stunden ihrer Abreichung, die Krankheitsums stände, und die ihm bestimmten Speisen angemerkt sie

- Alltäglich Morgens, im, Sommer um 7, und im Winster um 8 Uhr, werden für die Aranken die Arzenepen verschrieben. Die Speiseordnung besteht aus fünferlep Portionen, als: a) schwache Portion; b) Biertels Portion: c) Drittels Portion; d) halbe Portion; und a) ganze Portion. Die ersten vier Portionen sind für alle Classen gleich.

Das Haus hat eine eigene gut eingerichtete Apothes Le, eine Materialien-Kammer, ein kaltes und warmes Babhque, und eine Tobtenkammer.

Die ObersDirection des ganzen Hauses hat dermahs sen Herr Doctor Medicinae Nord. Dann sind noch sechs Oberärzte, ein Oberwundarzt, und mehrere uns tergeordnete Aerzte, Wundärzte und Practicanten da, welche im Hause selbst wohnen, und den Kranken mit ihrer Hülse beustehen.

Im ersten großen Hofe ist ein eigenes ganz freh stes hendes geräumiges Haus für die practische Lehrschule bestimmt. Hierin sind, nebst der Wohnung des Pros Esses, der Lehrsagt, die Krankenzimmer und die Sections: Bimmer, mit allen nothigen medicinifchen und dirurgischen Gerathschaften. In die Krankenzimmer dieses Hauses bringt man aus dem Arankenhause siets einige Kranke bepberlep Schlechts, die wit jenen Rrankheiten behaftet sind, worüber in der practischen Lehrschule so eben gelesen wird; der Professor, führt bann die Zuhhrer an die Betten dieser Kranken, bes obachtet mit ihnen die Symptomen, und giht somit practischen Unterricht. Diese Krankenbesuche find früh von 7 bis 9 Uhr, von 9 bis 10 Uhr Borlesung für die Mediciner, von 10 bis 11 Uhr Borlesung für die Chis rurgen.

Sowohl das Krankenhaus als die Lehrschule kanu jeder gebildete Fremde ohne Anstand zu allen Zeiten besuchen.

## Irrhaus.

Unter der Direction des allgemeinen Krankenhauses sieht auch das nahe beh demselben befindliche Irrhaus oder der sogenannte Narrenthurm. Dieses Sebäude ist ganz rund, hat fünf Stockwerke in der Höhe, und in set

berselben 28 Zimmer. Die Aufseher wohnen in einem kleinen Mittelgebäude. In dem Hauptgebäude werden zur Winterkzeit unten nur zwey Defen geheist, und die Wärme kurch Rohren in alle Zimmer geführt. Herr Hofrath Frank hat im Jahre 1796 hier die wichtige Verbesserung gemacht, das um dieses Gebäude ein Sarten angelegt wurde, in welchem die Senesenden Ruhe und frische Luft schopfen können.

Die Aufnahme in dieses Haus geschieht nach der nähmlichen Classification, wie im allgemeinen Krankenhause: zu Eulden, 1 Gulden, und unents geldlich. Im Jahre 1801 sind 523 Personen hier aufs genommen, und 147 von ihrer Krankheit hergesiellt worden; im J. 1804 wurden aufgenommen 220, ges heilt.157; im J. 1806 aufgenommen 218, geheilt 186,

Fremde muffen zum Eintritt in dieses Haus einen eigenen Erlaubnißschein von bem Ober = Director haben.

Krankenhaus ber barmberzigen Brüder.

Das Kloster und Krankenhaus dieses Orbens ist in

der Leopoldstädt. Es besinden sich darin gegen so Res ligiosen, und die Anstalten find auf 114 Krante; dar: unter befinden fich viele gestiftete Plase für gewiffe Innungen und Handwerker; die abrigen werden meis stens mit armen reisenden Handwerksburschen und ber gleichen Leuten besett. Ein sehr ruhmlicher Grundsas in diesem geistlichen Hause ist, das ohne Unterschied Leute pon allen Nationen und pon allen Religionen aufgenommen werden, wovon der Orben alljährlich ein dffentliches Verzeichniß heraus gibt. Nebst diesem Kraus kenhaufe haben die barmberzigen Brüder auch noch ein Reconvalescenten : Saus in ber Borfiadt Landfrage, welches von der Kaiserinn Maria Theresia im Jahre 1753 gestiftet wurde, und wohlu sie ihre Genesenden bringen, damit im Kloster um so eber wieder Raum für neu eintretende Kranke werbe.

Im Jahre 1804 wurden in diesem Krankenhause aufs genommen 2840 Kranke, davon geheilt 2421; im Jahr re 1806 aufgenommen 2643, geheilt 2310.

Bey den barmherzigen Brübern werten auch all

Geistliche versorgt, welche bas Unglud haben, wahns finnig zu werben.

Krankenhaus der Blisabethiner: Ronnen."

Man hat die Elisabethiner-Ronnen nicht aufgehoben, weil ihr Institut für den Nebenmenschen heilsam ist. Das Rloster und Krankenhaus dieser Ronnen ist zu Anfang der Borstadt Landstraße; ihre Anstalt ist auf so kranke Weibspersonen, die nicht vermögend genug sind, die Heilungskosten zu bestreiten. Es ist ein eiges ner Doctor der Medicin für dieses Krankenhaus angesstellt, und im übrigen werden die Patientinnen von den Konnen mit aller Sorgfalt verpsteget.

Im Jahre 1804 wurden in diesem Hause aufgenoms men 410 Kranke, geheilt 283; im Jahre 1896 aufgenoms men 512, geheilt 417.

Kranken-Institut für Weltpriester.

Es wurde im Jahre 1780 errichtet, und besteht seit dem Jahre 1784 in der Ungargasse, in dem ehemahligen Sebäude der Piaristen, welches ein geräumiges, frepstehendes Hans mit einem Stockwerke, einer Hauscapelle

und einem großen Garten, in einer gesunden Lage jft. Dieses Institut besteht burch die bestimmten Bep: trage der Mitglieder, welche freywillig daben eintres ten, und Weltpriester sowohl aus ber Stadt und den Borstähten, als auch vom Lande aus dem wienerischen Rirchsprengel sepn tonnen. Wer vor feinem vierzigs sien Jahre beptritt, bezahlt jährlich 6 fl.; vom 41. bis 50. Jahre jährlich 8 fl.; vom 51. bis 60. Jahre jähre lich 10 fl.; vom 61. bis 70. Jahre 12 fl.; und nach 70 Jahren 16 fl. welches ber bochste jabrliche Beytrag ift. — Für diese Beptrage erhalten die Mitglieder im Falle einer Erfrankung im Inflitutegebaube Wohnung, Betten, Waschjeug, Nahrung, Wartung, Argt, Bunds . arst und Arzenepen. Jene Mitglieder in Wien selbst, welche im Falle einer Kranebeit nicht nothig haben sich in dieses Krankenhaus bringen zu lassen, oder nicht habin geben wollen, werden von dem Institut in ibren eigenen Wohrungen mit Arst, Wundarst unt Ars seneven versehen.

# Siechenhäuser.

Es sind ihrer zwey in Wien, genannt das Backenhaus sel und der Sounenhof. Die Bestimmung dieser Häusser ist, allen ekelhaften, allen von der Direction des allgemeinen Krankenhauses für unheilbar erklärten Kranken, auch den ruhigen Wahnsinnigen eine Bersförgung zu verschaffen, und sie dem Anblicke des Pübslicums zu entziehen. Was von Personen dieser Art in den bepden Siechenhäusern der Stadt nicht Play hat, das wird in die aufgehobenen Klöster zu Mauersbach und Pbs gebracht, wo ebenfalls Versorgungsanzstalten für solche Hülflose sind.

## Das Juben: Spital.

Es ist in der Robau, wurde von der Oppenheimers schen Familie'gestiffet, und wird noch stelle von dere selben großinäthig unterstützt. In diesem Spitale wers den sowohl einheimische als fremde arme kranke Juden aufgenommen und anständig verpflegt. Im Jahre 1804 wurden dort aufgenommen 101 Kranke, geheilt 86; im Idhre 1806 aufgenommen 101 Kranker, geheilt 86.

## Das Arrestanten: Spital.

Dieses ift im Zuchthause in der Leopoldstadt, und das hin kommen nicht bloß die Delinquenten vom Zuchthausse, sondern alle krank gewordenen Arrestanten aus den übrigen Gesängnissen der Stadt, nähmlich aus dem Polizep-Hause (doch mit Ausnahme der wegen Schulsden Arrestirten, sür welche im allgemeinen Arankens dause besondere Zimmer eingerichtet sind) und von der Schranne. Es ist ein eigener Medicus den dieser Ausstalt augestellt. Im Jahre 1804 wurden dier ausges vommen 1636 Kranke, geheilt 1474; i. J. 1806 ausges nommen 1348 Kranke, geheilt 1237.

#### XIII.

# Religions-Zustand.

Die rhmisch = katholische Religion ist bekanntlich in den bsterreichischen Staaten, folglich auch in Wien, die herrschende.

Ihr Oberhaupt hier ist der Erzbischof von Wien, gegenwärtig Graf von Hohenwarth. Geine jährlischen Einkunfte betragen ungefähr 54000 Gulden.?

fammtliche Dom=Capitel von St. Stephan bildet sein Consistorium, welches in den geistlichen und Disciplinar=Angelegenheiten die erste Instanz, und der Landesre=gierung subordinirt ist.

Der bffentliche Gottesbienst hat unter Kaiser Joseph dem Zweyten beträchtliche Beränderungen erlitten, und wird größten Theils noch nach ber damahls eingeführsten Ordnung gehalten. Statt ber lateinischen Kirchenstunste ist ein deutscher populärer Kirchengesang hersgestellt; und nur an hohen Festagen dürsen Hochamiter mit Bocals und Instrumental Musik abgesungen werden.

# Das Frohnleichnamsfest.

Die einzige hochseverliche Procession, welche noch alle Jahre gehalten wird, wenn bas Wetter es zus täßt, ist die Frohnleichmams-Procession, welche auch von Fremden verdient gesehen zu werden. Die bürk verlichen Zünfte und vergleichen Semeinden ziehen schon sehr frühe von der St. Stephanskirche aus wachen ihren vorgeschriebenen Sang, und kehren dann

mieber dahin zurück; die eigentliche Procession aber nimmt erst um g Uhr Morgens ihren Ansang. Sie geht von der St. Stephanskirche aus, über ben Stuck im Eisenplay, ben Graben, den Sof, ben Jubenplay, die Wipplingerstraße, den hohen Markt und die Bis schofgasse wieder nach ber Domkirche gurud. Die pier Evangelien sind bep der Saule am Graben, bey der Saule auf dem Hof, bep ber Saule auf dem hohen Markt, und an ber Stephanskirche. Der gange Weg ift mit Bretern belegt, mit Gras und Blumen über-Areut, und zu bepben Seiten mit einem Grenadiers Bataillon besett. Da die kaiserliche Familie diese Proceffion gewöhnlich begleitet, so wird fie glanzend: die bargerliche Artillerie macht den Anfang; nach ihr kom: men die Geiftlichen sammtlicher Pfarrkirchen und der noch besiehenden Klöster; barauf folgt, die ganze Dies nerschaft vom Sofe; die Universität; die Domherren von St. Stephan; die kaiserlichen Kammerherren; die geheimen Rathe; die Ritter bes St. Stephan:Ordens, bes militärischen Marien = Theresien = Orbeus und &

goldenen Bließes. Das Benerabile wird von dem Erge bischofe ober einem anderen Bischofe getragen. Nach demfelben folgt der Kaiser und die hoben Personen vom regierenden Hause; ben Schluß machen die Damen vom Hofe und von der Stadt. Neben den Personen vom Hofe marschirt zu bepben Seiten die Trabanten:Gar= be zu Tub, und die deutsche und die ungarische Nobels Sarbe folgt hinter bemfelben zu Pferde; eine Grenas diersCompagnie mit kriegerischer Mufie macht ben Schluß. Während der gangen Proceffion ertont bas pollstimmige Glodengelaute von allen Kirchthurmen der Stadt; vor dem Benerabile ift eine schone Bocals und Instrumental-Musik. Wenn der Kirchendienft gur Ende ift, gibt ein auf bem Graben postirtes Grenas der-Bataillon eine drepmahlige Galve, und damit ist gegen 18 Uhr die Feper des Tages beschloffen.

Diese Procession ist am Frohnleichnams: Tage selbst für die ganze Stadt; an dem darauf folgenden Gonnstage sepern die Pfarren aller Vorstädte ihre Prosession.

Protestanten; Griechen; Juden; Turfen.

Rach den Katholiken mogen die Anhänger der bebe den protestantischen Confessionen die flarkste Religions: Parter in Wien sepn. Noch unter ber Kaiserinn Mas ria Theresta hatten sie ihren Gottesbienst in den Haus fern der schwedischen, banischen und hollandischen Mis nister. Kaifer Joseph ber Zwepte räumte ihnen eigene Bethhäuser ein, beren schon oben Erwähnung geschehen ift. Die evangelische Gemeinde hier besteht aus ungefähr 3000 Seelen; die reformirte aus ungefähr 800; jebe hat ihr eigenes Confistorium, und die hiefigen Predis ger find jugleich die Superintendenten für die Gemeins den ihrer Confessionen, welche fich in Ober: Nicder: und Innerhsterreich befinden.

Die Protestanten, welche hier gleich den Katholiken alle bürgerlichen und gesellschaftlichen Rechte und Borstheile genießen, üben außer dem, daß sie keine Thürme und Glocken ben ihren Bethhäusern haben, ihren Gotstesdienst offen und frep aus.

Die Anhanger ber griechischen Rirche find th

Unirte, theils Nicht:llnirte ober Schismatische. Ihre Bahl mag bennahe eben so groß sehn, als die der Protestanten. Bon ihren Kirchen war schon weiter oben die Rede; in diesen Kirchen wird an allen Sonntagen und Festagen ihrer Religion der Sottesdienst nach ihrem severlichen Ritus gehalten.

Außer den in Wien wirklich ansassigen Juden ift auch stets eine sehr große Jahl derselben aus allen bsiers reichischen Provinzen, besonders aus Salizien hier. Sie haben zwar kein eigenes Synagog-Sebäude; aber in einem Hause in der Sterngasse ist ein Saal zur Synagoge eingerichtet, wobep auch eine jüdische Schule ist.

Won der Mahomedanischen Religion sind schon seit mehr als einem Jahrhundert immer einige, wenige Kauslaute in Wien; diese üben ihren Religionsdienst in ihren Wohnungen.

#### XIV.

# Lehr= und Erziehungsanstalten. Universität.

Die wienerische Unversität wurde im Jahre 1237

von Kaiser Friedrich bem Zweyten gestistet, und her:
30g Rudolph der Vierte, und sein Sohnherzog Albert der Oritte ließen sie nach der Sitte der damahligen Zeiten
von den Päpsten Urban dem Fünsten und Urban dem Sechsten durch einige Bullen bestätigen. Man machte
in der Folge von Zeit zu Zeit verschiedene Einrichtun:
gen, wie es die Einsichten sener Jahrhunderte zulie:
hen. Im Jahre 1662 übergab Kaiser Ferdinand der
Zweyte diese Universität gänzlich den Iesuiten, welche
se nach ihren Planen einrichteten und baben sehrten.

Im Jahre 1756 erhielt sie eine ganzliche Umschaf: fung: der berühmte Baron Serhard van Swieden besten batte mit Zuziehung des damahligen Prosessors Rieger einen ganz neuen Studienplan entworfen; die Kaiserinn Maria Theresia genehmigte denselben, und entschloß sich noch über dieß, ein neues taugliches Sestäude zu den öffentlichen Borlesungen herzustellen. Der Bau wurde im Jahre 1753 angesangen, mit Ende des Jahres 1755 vollendet, und im April 1756 wurde die neue Universität seperlich eröffnet.

Diefes Universitats Sebaube fieht auf bem von ihm benannten Univerfitats=Plas, ift ein langliches Bierect, ind von allen Seiten fren; es hat nebft dem Ereges fcoffe noch zwen Stodwerke, und über benfelben bas aftronomische Observatorium. Der haupteingang if rechts und lines mit Springbrunnen geziert, und führt die Aufschrift: Franciscus I. et Maria Theresia Augg. Scientiis et Artibus restitutum posuerunt. Anno 1753, Rebst demselben hat es noch zwey Eingange auf beyden Seiten; und alle drep fuhren in eine geraumige Salle, die auf Saulen ruht. Im Erbgefchosse sind Gale für bie dirurgischen Wiffenschaften, für einige 3meige ber mes dicinischen Wissenschaften, und das besondere Bersamms lungs: und Prufungszimmer ber medicinischen Faculs tat; auch ist hier das anatomische Theater; ferner das demifche Laboratorium und ber Play zu ben chemifchen Worlesungen. Im ersten Stockwerke ift ber große schone Saal zur Versammlung der Professoren, zu seperlichen Berhandlungen und bffentlichen Disputationen gewids net; bie Dede besfelben ift von Guglielmi gemahlt, und

an den vier Wänden sind allegorische Vorstellungen der vier Facultaten. Noch find in diesem Stockwerke die Sale zu ben Borlesungen über die Dechtswissenschafs ten, die politischen, philosophischen und theologischen Wiffenschaften, auch ber physikalische und mechanische Horsaal, in welchem viele kunstliche Maschinen, Mos delle und Instrumente vorhanden find. — Im zwepten Stockwerke ist der große medicinische Horsaal, und barin die Buste des Baron van Swieten, aus Bronze, welche ihm Maria Theresia im Jahre 1769 zur Belohs nung feiner Gorgen und Anstalten zur Beförderung der Wiffenschaften bat setzen laffen. hier ift auch eine reiche Sammlung anatomischer Praparate von Rupsch Albin, Lieberkühn u. f. w., welche Swieten sammt vies len Mikroskopen und den darin enthaltenen feinsten Präparaten gekauft, und dem medicinischen Collegio geschenet hat. - Im britten Stockwerke und bem über demselben erbauten Thürmchen ist die Sternwarte; diefe befit alle zu astronomischen und meteorolo= gischen Beobachtungen nothigen Instrumente, profige Teleskopen u. s. w. und ein besonders zu optisschen Experimenten eingerichtetes Cabinet. Der ges genwärtige Professor der Aftronomie, Herr Triesnes Er, empfängt seben gebildeten Fremden mit Anstand, und läßt ihn auch allenfalls an seinen Beobachtungen Theil nehmen; er besorgt täglich die meteorologischen Beobachtungan, welche wöchentlich zweh Mahl in die hiesige Zeitung eingerückt werben.

Die Universität hat nach Aufhebung ber Jesuiten, und feit bem noch von Beit zu Beit eine Bermchrung an bffentlichen Lehrstühlen, und andere Berbefferungen erhalten. Im Jahre 1784 befahl Kaiser Joseph der Zwepte daß über alle Wissenschaften, (bie dogmatische Theologie und das kanonische Recht ausgenommen) in beutscher Sprache mußte gelesen werden. Bon bieser Borschrift ift aber seit einigen Jahren wieder abgegans gen worden: mehrere theologische und juridische, auch einige medicinische und philosophische Collegien wers den wiederum in lateinischer Sprache gelesen. Im Tahre 1787 führte eben dieser Monarch Collegien: Gelber

ein, welches bis dahin in den diffentlichen Schulen der bsterreichischen Monarchie nicht üblich gewesen war. Für den philosophischen Eursus sind is Gulden vorzgeschrieben; für den juridischen 30 Gulden, und eben so viel für den medicinischen; der theologische Eursus hingegen ist ganz unentgeldlich. Dieses Geld kommt jedoch nicht in die Hände der Professoren, sondern es werden baraus Stipendien an unvermögende, aber fäs hige und sleißige Jünglinge bezahlt.

Die Wienerische Universität ist unter Kaiser Leopold dem Zwepten unter die Niederdsterreichischen Stänsde aufgenommen worden, wo sie einen Deputirten ben den Prälaten hat. — Sie ist nach der alten Sitte in die gewöhnlichen vier Facultäten, die theologische, juridische, medicinische und philosophische, und in vier akademische Nationen, die Desterreichische, Rheisnische, Ungarische und Sächsische eingetheilt. Ihre Worsteher bilden das Consisteus (welcher alle drep Jahr wechselweise aus einer Facultät gewählt wird,

sowohl einer der wirklichen Professoren, als auch eine andere mit der hiesigen Doctorwürde bekleidete Persson sehn kann) den Kanzler, die Directoren und Prässides der vier Facultäten, die Decane der vier Facultäten, die Procustaten, die Senioren der vier Facultäten, die Procusratoren der vier akademischen Nationen, und den Unisversitäts-Syndikus.

Die theologische Facultat hat 7 Professoren, die jusridische 13, die medicinische 13, die philosophische 12, folglich in allem 45 ordentliche und außerordentliche Professoren, und dann noch 7 Lehrer der fremden Spraschen und Literatur. Alle Professoren werden vom Hofe bezahlt.

Der theologische Eurs bauert '4 Jahre: im ersten wird gegeben Kirchengeschichte in Berbindung mit theos logischer Literaturgeschichte und Patrologie; die hebräissche Sprache, biblische Archäologie, exegetische Borstesungen über die Bücher des alten Bundes, und Einsleitung in die Bücher des alten Testaments. Im zweysten: griechische Sprache, Einleitung in die Bücher

des neuen Testaments, Bibel-Auslegung, Excyese, bffentliches Kirchenrecht. Im dritten: Dogmatik und Mosrals Theologie. Im vierten: Pastorals Theologie und Privat-Kirchenrecht. — Außerordentliche Borlesungen über die arabische, sprische und chaldaische Sprache.

Der juridische Curs dauert ebenfalls 4 Jahre. Im ersten wird gegeben das naturliche Privatrecht, Eutos paifche Staatenkunde, das natürliche bffentliche Staate. und Bolkerrecht, die bsterreichische Staatenkunde. Im zwehten: Geschichte besthmisch = burgerlichen Rechts, Gefchichte des beutschen Reichs, die Pandekten. Im dritten: das dffentliche Kirchenrecht, das Lehnrecht das Privat-Kirchenrecht, das deutsche Staatsrecht. Im vierten, die politischen Wiffenschaften, bas bsterreichische Privatrecht nach den Gefegen, die politische Gesetunde nach ben Gesetzen selbst, ber Geschäftes styl. — Außerordentliche Vorlesungen über die Theo= rie des gerichtlichen Verfahrens, über das deutsche Priz vatrecht, über die Staats-Rechnungswiffenschaft, über ' die dierreichischepractische Rechtsgelehrtheit, über'

bsterreichische Hanbels- und Wechselrecht; über bie Geschäftsbehandlung im politisch=deonomischen, bann Civil- und Criminal-Justizfache.

Der medicinisch = chirurgische, Curs bauert 5 Jahre. Im ersten wird gegeben Special-Naturgeschichte, Ches mie, allgemeine Anatomie, allgemeine : Chirurgie, Botanie. Im zwepten: Seburtebulfe, Phpfiologie, dirurgische Operationen und Berbandlehre. Im brits ten: Pathologie, Materia medica. Im vierten und fünften: medicinisch=practischer Unterricht am Krans kenbette , Vorlesungen über die besondere Geilkunde , Porlesungen über medicinische Polizen und gerichte liche Arzeneykunde. — Für Civils und Land:Wundarzs te im ersten Jahre: allgemeine Anatomie, allgemeine und specielle Chirurgie, theoretischemedicinischer Uns terricht. Im zwepten: die Lehre von chirurgischen Operationen, die Geburtshalfe, medicinisch = practis scher Unterricht am Krankenbette und Borlesungen über medicinisch=specielle Therapie, chirurgisch=practischer Unterricht am Krankenbette und Vorlesungen aus

der chirurgischen speciellen Thérapie, practischer Unterricht für Geburtshelfer und Hebammen. — Außerordentliche Borlesungen über die Rettung scheinbar Todter, für Nichtärzte; Borlesungen über die nöthigen philosophischen und physischen Borkenntnisse, für Chirurgen.

Der philosophische Eurs dauert 3 Jahre. Im ersten wird gegeben: die theoretische Philosophie, die reine und angewandte Mathematie, die Universalgeschichte, griechische Sprache, Religionsunterricht. zwepten: die Physië mit Bersuchen; die practische Philosophie, Universalgeschichte, griechische Sprache, Religionsunterricht. Im britten: das hohere practis fce Studium ber lateinischen Claffifer, der Religions unterricht, bann fur kunftige Schuler ber Rechte: die Geschichte der bsterreichischen Staaten; für kunf: tige Schuler ber Medicin: bie allgemeine Raturge= schichte; für künftige Schüler ber Theologie und Mes dicin: griechische Philologie. — Zu dieser Facultät ges horen auch noch die offentlichen Vorlesungen über t

Mathesis forensis, über die Aesthetis, die Seschichte der Philosophie, die Technologie, die Naturgeschichte mit Rackscht auf Landwirthschaft und Forswesen, die Diplomatis, die Alterthumsbunde und Numismastis, die Padagogis, die höhere Mathematis, die physsischische Sternsunde, die practische Astronomie, die Renntnisse zur Schiffsahrt, Chronologie 2c.; die Vorslesungen über naturhistorisch-chemische Grundsäse der Landwirthschaft, die Vorlesungen über böhmische, uns garische, französische, englische und italiänische Sprasche und Literatur.

Der Professor der Physik gibt in den Sommermos nathen jeden Sonntag ein besonderes Collegium über die Mechanik für Handwerker, Künstler und Fabris kanten.

Die Universität hat eine eigene dffentliche Biblios thek, eine Naturalien: Sammlung, und den ihr gewids meten botanischen Sarten, wovon weiter unten die Rede sehn wird. — Ferner hat sie Stipendien: Stifstungen für 234 arme Studenten aller vierzacultäten,

aus verschiedenen Ländern, Ortschaften und Familien, die von 24 bis auf 300 Gulden jährlich steigen, und von verschiedenen sogenannten Superintendenten versliehen werden. Da auch die Collegiengelder zu Stispendien verwendet werden, so sind sechzehn solche, jesdes von 150 fl., auf Juristen und Mediciner, und acht und zwanzig, jedes von 120 fl., auf philosophische Schüsler angewiesen.

### Das Convict.

Es existiren in Wien auch viele Stipendien für Studierende in den niederen Schulen, wovon eis nige für nahmentlich bestimmte Familien, andes re. für Studierende aus gewissen Provinzen oder Orzten, einige davon auch für das Studium einer bestimmsten Wissenschaft gestifter sind. Die Verleihung dieser Stipendien ist theils der niederösterreichischen Landeszregierung, theils der Landständen, theils den Universsität, theils dem Stadt-Magistrat, theils endlich auch den Familien, woraus die Stifter waren, übertragen. Aus den unter Kaiser Joseph dem Zweyten eingeführter

Collegiengeldern sind ebenfalls Siipendien für ars me, aber durch Fähigkeit, Fleiß und Moralität aus: gezeichnete Studierende formirt worden.

Bisher ftand es den Aeltern, Vormündern u. s. w. der Studicrenden, welche Stipendien erhielten, frey, tiese Stipendisten bey sich zu hause behalten, oder in eine diffentliche Erziehungsanstalt zu geben. Im Jahre 1802 aber wurde das Convict errichtet, wohin nun alle sene Studicrende kommen mussen, welche irs gend ein Stipendium besigen. Dieses Convict ist das nähmliche Gebäude, worin ehedem das General: Sezminarium für Weltpriester, und nachher die Bancals Casse und Administration war, der Universität gerade gegen über. Es führt sest die Ausschrift:

Institutioni juventutis vovit Franciscus II. 1802.

Die Stipendisten besuchen die diffentlichen Collegien der Universität, werden aber übrigens im Convicte nach einer gleichformigen Lebensart unter genauer Aufsicht gehalten. Die Ober-Direction über diese Anstalt sührt der böhmisch-österreichische Kanzler, Baron den

der Mark; die innere Leitung derselben besorgen einis ge Piaristen.

Collegium der Pazmaniten.

Der Cardinal und Erzbischof von Gran in Ungarn, Johann Pazmann, hat im Jahre 1613 eine Stiftung far 28 Alumnen gemacht, die aus Ungarn und ben diesem Konigreich einverleibten Provinzen seyn mußten, und die fich der Theologie widmen wollten. Sie erhielten ein eigenes haus in der Schnlaterngafe se, und mußten die theologischen Borlesungen an der Universität hören, um sie zu Pfarrepen und anderen geistlichen Memtern tauglich zu machen. Als Kaifer Joseph der Imepte zu Anfang seiner Regierung in allen Provinzen geistliche General: Geminarien errich: tete, wurde biefe Stiftung bem für bie Bildung ber ungarischen Geiftlichkeit in Presburg angelegten Ges minarium einverleibt. Da nach seinem Lobe biese Ges neral-Seminarien allmählig wieder eingingen, so ift im Jahre 1803 die Stiftung des Erzbischofs Pazmann wieder auf den ehemahligen Fuß hergestellt worder

bie Alumnen bewohnen wieder ihr chedem inne gehabs tes Haus, besuchen die Vorlesungen an der Universität, und heißen nach dem Nahmen ihres Stifters die Pazs maniten. Sie gehen in einem langen lichtblauen Talar gekleidet. Das Haus wird von einem Director aus ihrer Nation perwaltet.

### Gymnasten.

Es find ihrer brey: das Universitäts: Gymnafium und das Spmnafium beb den Schotten in ber Stadt; das Symnafium in der Josephstadt ben ben Piariften. Die Lehrer am ersten und letteren sind Priester aus den frommen Schulen, ober sogenannte Piaristen; die Lehrer am Schotten : Somnafium find Benedictiner. Icdes dieser Symnasten hat die nahmlichen Lehrgegens flande, Lehrbucher und die mihmliche Gintheilung in vier Grammatikal-Classen, bann die Poetik und Rhes .torie. - Die Lehrgegenstande find in den Grainmatikals Classen: Anfangsgrunde der lateinischen Sprache; dann lateinische Sprachlehre, und Interpretation der lateinischen Schriftsteller; Elementar: Geographie

und Vorbereitung zur Geschichte; alte Geographie und alte Staatengeschichte; Geographie des dierreis dischen Erbkaiserthums in Verbindung mit der Geschichte besselben; in ber Naturgeschichte bie brep gewohnlichen Naturreiche, bann Naturgeschichte in Sins ficht auf Brauchbarkeit der Naturproducte im gemeis nen Leben, und Naturlehre in hinficht auf die neuen Entbedungen gur Erklarung ber gewohnlichen Erfchei= nungen in der Körpermelt; allgemeine und besondere Rechenkunft; Religionsgeschichte in Berbinbung mit der Glaubenss und Sittenlehre, durch alle Elaffen; analytische und synthetische Sprachubungen, durch alle Claffen. - In ber Poetit und Rhetoris: Anlels tung zur lateinischen Dicht: und Redekunst; Renuts piß der lateinischen Dichtarten und der Eloquenz; Ina terpretation lateinischer Muster; Sammlung deuts fcher Bepfpiele zur Bilbung bes Style; griechische Sprace und Ertlarung griechischer Schriftsteller; neue Geographie und Staatengeschichte; Eutlids Elemens का; schriftliche Auflage in lateinischer und deutschSprache. — Das Schnigerd in ben Symnasien ist jähr= lich 19 Sulben.

Kormal: und Trivialschulen.

Die Rormal:Schulen wurden von der Kaiferinn Mas ria Theresia im Jahre 1778 errichtet, und deswegen fo benannt, weil sie allen Schulen in der ganzen bsters reichischen Monarchie zur Rorma ober Richtschnur bienten. Der erfte Leiter berfelben war Mesmer; ber gegenwartige Oberaufseher ift ber Canonicus pon St. Stephan, Herr Spendon. Diese Schulen find in der Stadt in bem ehemahligen Jesuiten-Collegio St. Anna; in ben Bokftabten : bey ben Piaristen in ber Josephstabt; ben ben Piaristen auf ber Wieden; am Neubau in ber Zollerschen Stiftung; im Waisenhaus se. Die Lehrgegenstände sind: Religion, Lesen, Schreis ben, Rechtschreibung, Schönschreibekunst, Anfangsz grunbe ber Rechenkunft, aberhaupt Borbereitungsges genstände für die Symnasten: Schulen. Das Schulgelb in den Normalschulen ist jährlich 10 Sulben.

'Es steht zwar jedem Familienvater frep, seine Rinder

in ben Lehrgegenständen der NormalsSchulen und Syms nasien-Schulen zu hause durch Privat;Lehrer unters richten zu lassen; wenn er sie aber nachher in die Syms nasien oder auf die Universität schicken will, so muß er sie durch die NormalsSchullehrer, oder im zweyten Valle durch die Professoren des Symnasiums sormlich über alle Segenstände examiniren lassen, und von dens seiben Zeugnisse ihrer guten Verwendung erhalten, sonst werden sienicht zu den höheren Schulen zugelassen.

Die Trivial: Schulen sind für die untern Bolessclassen; man lehrt darin bloß Religion, Lesen, Schreis
ben und Rechenkunst. Solche Schulen sind in allen
Borstädten und auf dem Lande. — In den Borstädten
von Wien sind deren 60. Im Jahre 1802 wurden dies
selben von 9351 Kindern sowohl Knaben als Mädchen
besucht. Das Schulgeld in den Trivialschulen ist sährs
lich 5 Sulden.

Die R. R. Real:Akademie.

Diese im I. 1770 gestiftete Lehranstalt ist im I. 1808 nach einem neuen, ben gegenwärtigen Erforbernif

angemessenen erweiterten Plane organistrt, mit neuen Lehrfächern und Lehrern vermehrt, auch mit nöthigen Apparaten so eingerichtet worden, daß sie ihrem Zwecke genugthuend entspreche. Diefer 3mect ift, jungen Leus ten in der möglichst kurzen Zeit jene theoretischen Renntniffe und practische Fertigkeit benzubringen, welche als Borbereitungswiffenschaften für die verschiedenen burgerlichen Gewerbe, für den Handel, Fabriten und Manufacturen, für Dekonomie, Forstwesen, und jene Civildienste erfordert werden, woben zwar nicht Gelehrsamkeit im strengen Sinne, aber boch mancherlen Kenntnisse nothwendig sind. Zu Ers reichung biefes 3wecks werben in einem Curfe von 3 Jahren folgende Gegenstände gelehrt: Declamation und Unleitung zu einer nüplichen Lecture. Deutsche Sprachlehre burch Logik und die Denkgesetze begrans det. Anleitung zum Styl, zur kaufmannischem und Geschäfts:Correspondenz, zu schriftlichen Aufsagen für das häusliche und burgerliche Leben. Kalligras de im ausgedehntesten Berstande. Zeichenkunft, von

Blumen, Denamenten, Maschinen. Rechenkunft, bes fonders die kaufmannischen Rechnungen. Mathemas tie, auf das practische Leben abzielent, für Dekonomen, Forfter, Gewerbsleute, Fabrikanten. Buchhaltungs. wissenschaft, die einfache, doppelte und cameralistische handelswiffenschaft, mit handelegeschichte, Baarenkunde, Wechsels und Mercantil: Recht. Geographie, in hinficht auf handel, Producte und handelsbilang ber Staaten. Naturgeschichte, vorzüglich jener Raturalien, die zum Handel, zu Fabriken und Gewerben Stoffe lies fern. Dekonomie und Forstwiffenschaft, nach ben neuefien Entbedungen und Erfahrungen. Naturlehre und Chemie, das Technische davon für Fabriken und Färberepen. Aus gemeine Weltgeschichte, Religionsibere.

Für den Unterricht in allen diesen Fächern werden monathlich 3 Gulden bezahlt. — Bon Sprachen werden die franzößiche und italiänische, auch die englische, boh: mische und lateinische, gegen ein mäßiges Honorar, gelehrt. — Die in diese Anstalt Eintretenden müssen wenigstens bereits die dritte oder vierte Normals Ele

ober einige Symnasial:Classen zurückgelegt haben, auch bereits 13 Jahre alt seyn.

Die Real-Akademie ist in dem Gebäude zu St.Anna; der Lehrcurs fängt alljährlich am 4. November an. — Director ist Herr Joseph Franz Hall.

Die Theresianische Afademie.

Die Kaiserinn Maria Theressa errichtete schon im Jahre 1746 eine Akademie für junge Stelleute. Die Fürstinn Emanuele von Savoyen, geborne Lichtens ftein, machte eine abnifche Stiftung; eben fo auch die niederofterreichischen Stande. Alle diese drep Stifs tungen wurden in der Folge in Eine zusammen ges zogen, welche die Therestanische Ritter-Akabemie und gewöhnlich das Therefianum hieß. Das dazu bestimmte Gebaute ift in der Vorstadt Wieden, in der Favoritengasse; tenn das nahmliche Gebäude hieß unter Kaiser Carl bem Sechsten die Favorite. Im Jahr re 1784 hob Kaiser Joseph ver Awepte diese Akademie auf, theilte die Einkunfte berselben als jahrliche Stis vendien unter die bazu qualificirten Junglinge, und

befahl denselben, die allgemeinen offentlichen Collegien der Universität zu besuchen.

Unter Kaiser Franz dem Zwepten wurde diese Atas
demie im November 1797 wiederum hergestellt und ers
dsfinet. Das Sebäude ist groß und schön, und führt
jett die Ausschlieft: Institutioni Nobilis Juventutis
D. M. Theresia primum condidit 1746. Imper. Caesar
Franciscus II. Aug. restituit 1797. Das ganze Institut
ist, wie die Ausschlicht zeigt, bloß dem Adel gewidmet,
jedoch nicht bloß dem inländischen, sondern für eine
bestimmte Summe werden Cavaliers von allen kas
tholischen Ländern darin ausgenommen. Segenwärtig
ist die Zahl derselben gegen 200.

Die obere Leitung der Akademie hat der Baron von Summeran. Die Jünglinge erhalten Unterricht in den Humanioren, in den philosophischen und juridischen Wissenschaften; über dieß in Sprachen und abelichen Leibekübungen, als Reiten, Tanzen, Fechten. Das Institut hat eine eigene, ihm ganz allein gewidmete Bibliothek; eine Sammlung von physikalischen Instra

menten; eine Raturaliens Sammlung; einen großen Garten, worin man auch botanische und beonomische Aulagen gemacht hat; und endlich eine eigene Reit= foule. Der Director der Alademie, die Bicerectoren, die Professoren der sechs humanitates Classen, und die sogenannten Prafecte ober Aufseher über Moralis tat und hausordnung, find fammtlich Piaristen. Dann find 11 Professoren für die philosophische, und 10 für die juridische Classe, theils Piaristen, theils Weltlis che; ferner za Lehrer für die franzbfische, englische, italianische, bohmische, ungarische und pohlnische Sprache und Literatur; Lehrer fur die Prchitektur, Handzeichnung und Botanik. Die Lehrgegeufiande bes humanitate:Classen find wie bey ben übrigen Gym= naffen, und in den boberen Wiffenschaften wie in den Universitats=Collegien.

Das Cowenburgische Collegium.

Es ist in der Josephstadt, neben dem Collegio der Piaristen, welche die Aufsicht darüber haben, und dars in lehren. Es wurde im Jahre 1732 von einem Grafen

von Lowenburg zur Erziehung abelicher Janglins ge aus Desierreich und Ungarn gestiftet. Die Lehrges genstände find die Normalkenntnisse, die humaniora und die philosophischen Wiffenschaften; auch Gpras fchen, Zeichenkunft, Tangen. Das Collegium hat eine eigene Bibliothek, und eine Sammlung von philkalis fchen und mathematischen Inftrumenten. Seit der Wies derherstellung ber Therestanischen Akademic hat sich die Bahl der Böglinge im Löwenburgischen Collegio fehr vers mindert. Geit 1802 hat man jedoch die Innglinge, wels de gewiffe Stipendien genießen, verpflichtet, in dieses Collegium zu gehen, um baselbst erzogen zu werden. Medicinisch: Chirurgisch: Josephinische Akademic.

Diese Akademie liegt in der Währingergasse, und ist auch, als bloßes Gebäude betrachtet, eines der prächetigsten Sebäude von Wien. Kaiser Joseph der Zweyste war der Erbauer und Stifter derselben, und ihr Zweck ist, die bsterreichischen Armeen mit tauglichen Merzten und Wundärzten zu versehen. Die Aussiche daran ist: Munisieentia et Auspieis Imp. Caer

Josephi II. P. F. Schola Medico-Chirurgica, militum morbis et vulneribus curandis sanandisque instituta, aede et omni supellectile salutaris artis instructa, Anno R. S. 1785. Sie wurde am 7. November 1785 mit der größten Feverlichkeit eröffnet, und der Kaiser ließ auf diesen Anlaß eine eigene goldene, vierzig Duscaten schwere Münze zum Andenken schlagen. Der erste Director herselben war der Ritter Brambilla, welcher die Einrichtung und die Statuten davon entworfen hat.

Die Akademie ist ein gant für sich bestehendes Institut, welches unter der Oberdirection des Hoffriegssrathes sieht, aus dessen Casse die Besoldungen der das den angestellten Personen und alle übrigen Ausgaben bezahlt werden. Die Anlage ist auf 200 3bglinge, wos von 50 einen monathlichen Gelvbertrag von der Akas demie erhalten. Es sind 5. Prosessoren und ein Prosector angesiellt; der LehrsEurs dauert zwen Jahre, und die Vorlesungen werden in deutscher Sprache gehals ten. Nach Berlauf der zwen Jahre hat seder 3bgling ein strenges Examen auszuhalten, und wird nach

Befund seiner Kenntuisse zum Doctor ber Chirurgie creirt, und bep einem Regiment angestellt.

Das Institut hat eine eigene auserlesene und reiche Bibliothek im Fache ber Medicin, Chirurgie, Anatos mic, Botanik und Naturgeschichte, alles in den schönssen Ausgaben. In dieser Bibliothek, welche nur den Prosessoren und Ibglingen offen ist, sieht die Büste des Stifters Joseph des Iwepten von Ceracchi gearbeitet.

Die Naturaliens Sammlung enthält Stücke aus als Ien drep Naturreichen, besonders aber Producte, wels che für die Materia Medica und Chemie wichtig sind.

Es sind serner vorhanden eine vollständige kostbare Sammlung von allen Arten chirurgischer Instrumens te; von allen Arten von Bandagen; von Maschinen die zu chirurgischen Operationen nötbig sind; eine Sammlung von kranken Knochen, von Skeletten, von natürlichen und monstrosen Foetus nach allen Perioden der Zeugung; eine Sammlung von pathoziogischen Wachs-Präparaten; ein anatomisches Theazter; und endlich die reiche Sammlung anatomischer

Wachs: Praparate, welche von Fontana und Moscagni in Florenz verfertiget und hierher gebracht worden sind: diese Sammlung füllt allein sieben Zimmer, wovon zwey im zweyten Stockwerke für die Geburtshülfe sind.

Auch einen eigenen botanischen Sarten hat die Akas demie, der nach ihrem Endzweck angelegt, und haupts sächlich mit OfficinalsPflanzen besetzt ist.

Noben der Akademie ist das Militär: Spital eigens hier angelegt, damit die Zögzinge Selegenheit haben, practische Beobachtungen und Versuche zu machen. Dieses Spital ist auf 1200 Kranke eingerichtet, hat eine eigene Apotheke, ein chemisches Labor ratorium und eine klinische Schule.

Seit dem Brambilla von der Atademie ausgetreten ift, versehen die ordentlichen Professoren wechselweise die Directorstelle.

Orientalische Akademie.

Sie ist in der Stadt, in dem Jakoberhause, und wurde auf den Vorschlag des Staatsministers Kaunis von der Kaiserinn Maria Theresia im Jahre 1754

gestiftet. Thre Bestimmung ift, fahige Junglinge ju ben Geschäften mit der ottomanischen Pforte verzubereis ten. Die Stiftung ift auf zwolf Zöglinge, welche hauptsächlich mit Erlernung der orientalischen Sprachen abgeben muffen; nebenher bekommen fie aber auch Unterricht in ben europäischen Sprachen, in den philosophischen und juridischen Wiffenschafs ten und anftandigen Leibesabungen. Wenn fie ben vorgeschriebenen Eurs in dieser Akademie vollendet haben, bann kommen fie meiftens als sogenannte Sprachenaben zur kaiserlichen Gefandtschaft nach Cons fantinepel, um fich bort in ben orientalischen Spras den noch mehr practisch auszubilben. Nachher werben fic entwender ben der Staatskanzellen in Wien, ober bey ber Gefandtschaft in Constantinopel als Beamte, ober als Confuln, ober Dollmetscher in ben levantischen Sechafen oder in den Granz=Provinzen angesteut.

Diese Akademie sieht unter der Direction der Hofs und Staatskanzellen; sie besitzt eine Sammlung von orientalischen Manuscripten, und hat das große Les rikon des Meninsky neu herausgegeben. Diese Anstalt wurde von Kaiser Joseph dem Zweyten im Jahre 1787 errichtet, und befand sich in der Stadt in der Annagasse; im Jahre 1803 aber wurde se nach Herrnals, upd im Jahre 1806 in die Porstadt Alfergaffe) neben dem Minoriten:Kloster versett. Kais fer Joseph wollte bie weibliche Erziehung sowohl in Privat-Bausern als in Schulen verbessern, ohne das zu ferner Gouvernanten und Lehrerinnen vom Auslande nothig zu haben; er machte die Stiftung auf 24 Mabden zwischen 7 bis 14 Jahren, welche ganglich frep gehalten werden; nebft biefen werden aber auch Madchen für eine bestimmte jährliche Summe in die= fes Inftitut aufgenommen, und genießen gleichen Uns terhalt und Unterricht. Die Madchen bleiben unges fahr 8 Jahre im Pensionat, und find bann bestimmt, als Gouvernauten in Privat-Saufer, ober als Lehres rinuen in offentlichen Mabchenschulen einzutreten. Während ihres Lehrs Curses erhalten sie Unterricht in

der Religion, im Schöns und Rechtschreiben, im Rechsnen, Zeichnen, in der Naturlebee, Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Seschichte, in schriftlichen Aufsähen, in deutscher und französischer Sprache, und in den gewöhnlichen weiblichen Arbeiten. Für die Religion ist ein geistlicher, für die übrigen Segenstände sind weltliche Lehrer.

Nach einiger Zeit werden immer wieder neue Jogslinge angenommen, welche von den alteren, die den Lehr-Curs schon vollendet haben, unter der Leitung der Lehrer, unterrichtet werden; somit haben einige Selegenheit, sich schon im Institute selbst in ihrem Fünftigen Berufe practisch zu üben.

Die Matchen sind alle gleichformig, niedlich, aber ganz einsach gekleihet. Die Aufsicht über bas Institut bat Mabame Zee.

Pensionat für Officiers-Tochter in herrnals.

Die Einrichtung und der Unterricht in diesem Institus te find fast ganz die nähmlichen, wie in dem porher bes schriebenen. Der Unterschied besteht bloß darin, de hier niemand anderer aufgenommen wird, als arme Officiers-Töchter, und daß sie alle vom Hofe frey unsterhalten werden. Diese Anstalt ist von der Kaiserinn Maria Theresia gestiftet worden, und war lange in dem eine kleine Stunde von Wien entsernten Orte Eberstorf; Kaiser Joseph der Zweyte verlegte sie aber im Jahre 1786 in das dort bestandene und hamahis aufsgehobene Pauliner-Kloster in Herrnals.

Pensionat der Salesianerinnen.

Die Salesianer: Nonnen am Renuwege haben ein In:
stitut für Fräulein vom höheren Abel, die daselbst
zwar Unterricht in Sprachen, Tanzen u. s. w. erhal:
ten, aber doch mehr in einem Kosthause als Erzics
hungshause sind. Außer einigen wenigen freven Stifs
tungspläuen müssen alle Kostgeherinnen eine gewisse
Summe bezahlen, und die Nonnen nehmen für diese
Bezahlung Fräulein von allen katholischen Nationen
in das Haus.

Edule der Ursulinerinnen.

Die Ursuliner: Ronnen in der Stadt haben in ihrem

Rloster eine Schule bloß für bürgerliche Mäbchen; diese lernen daselbst unentgeldlich, was die Knaben in den unteren Volksschulen lernen.

Vieharzeneyschule und Thierspital.

Dieses Institut wurde von Kaiser Joseph dem Zweys ten gegründet, und im Jahre 1777 eröffnet. Die Gebaube sammt bem bagu gehörigen Wiesengrunde lies gen in ber Borfiadt Landstraße, in ber Rabengasse. Die verschiedenen Zweige der Thierarzenepkunde wers den hier nicht bloß theoretisch, sondern auch practisch gelehrt. Die Direction über das ganze Institut führt der f. f. Hofrath und Ober = Feldarzt Beinl von Bienenburg. Herr Professor Knobloch lehrt die Raturgeschichte, verbunden mit der Lehre von der Kenntnis der Pferde, ihrer Auswahl zu den verschies denen Geschäften; ferner trägt er die Lehre vom Sufe beschlage theoretisch vor; auch gibt er Unterricht über die Krankheiten und Seuchen der Pferbe, des Horns violes, der Schafe und der Schweine. Ein zwepter Lehrer gibt practischen Unterricht im Hufheschlaf

ein dritter Anatomie und Physiologic. Der Apotheker behandelt die Arzeneymittellehre und die Kunst, sie zu bereiten. Der Unterricht wird in deutscher Sprache gegeben, und der ganze Lehr-Eurs dauert otwas über zwey Jahre.

Die Schüler versammeln sich Morgens um 7 Uhr bep dem Director, betrachten mit ihm die Kranken, und wohnen den Berordnungen und Operationen beh, die täglich zu verrichten sind. Bon 9 bis 10 Uhr sind die Vorlesungen, und Nachmittag von 3 bis 5 Uhr die Repetitionen und Prüfungen. Nebst den Inländern sieht es auch allen Fremden frey, diesen Unterricht zu besuchen.

Die Zahl ber kranken Pferte beläuft sich gewöhnlich auf 20 bis 30 Stäcke, höchstens auf 40 bis 50. Jeders mann kann kranke Thiere, gegen Bezahlung bes Futzters und ber Arzenepen, in das Spital geben; es werzden so viele angenommen, als Räum vorhanden ist. Kranke Schafe ober Hornvich werden nur bann anzenommen, wenn sich um Wien eine Biehseuche äußert.

Im Jahre 1777 wurde verordnet, daß keinem Schmies de das Meisterrecht soll ertheilet werden, der nicht den LehrsEurs der Thierarzenepkunst besucht hat. Im Jahre 1780 wurde verordnet, daß kein Arzt ein diffents liches Physikat erlangen konne, der nicht die Lehre von den Seuchen und Krankheiten des Hornviehes studiert hat; darum wird dieser Theil der Thierarzes nepkunde alljährlich gegeben, und dauert der Eurs desselben 6 Monathe.

Die Oberaufsicht über das ganze Institut führt der Hoffriegsrath.

## XV.

## Deffentliche Bibliotheten.

R. R. Sofbibliothe?.

Das Gebäude dieser Bibliothek auf dem Josephsplay, welches an die kalserliche Burg augebauet ist, wurde von Kaiser Carl dem Sechsten aufgeführt. Der Bausmeister war Fischer von Erlach. Es nimmt eine ganze Seite des Josephsplayes ein, auf dem es sich prächstig darstellt. Auf der Mittelkuppel ist die Statue!

Minerva in einem Triumphwagen von vier Pferden, gezogen, die mit Decken von vergoldetem Metalle bes kleidet sind, und den Neid und die Unwissenheit unster die Füße treten. Auf einem der bepben Flügel des Sebäudes ist Atlas, der die Himmelskugel trägt, und neben ihm zwey Figuren, welche die Astronomie vorssellen; auf dem anderen ist Tellus, welche die Erdkusgel hält, und neben ihr zwey Figuren, welche die Seometrie vorstellen; beyde Kugeln sind von vergolsbetem Metalle.

Unter der Minerva ist folgende Inschrift mit goldes nen Buchstaben: Carolus Austrius, divi Leopoldi Augusti silius, Angustus Romanorum Imperator, Pater patriae, bello ubique consecto, instaurandis sovendisque litteris avitam bibliothecam ingenti librorum copia auctam, amplissimis exstructis aedibus publico commodo patere jussit 1726. Die Bibliothek hat zwey Eingänge: den einen von der Burg, welcher aber nur für den Hof gedisnet wird; den andern gewöhnlichen an der linken Ecke des Insephapes. Man kommt an ein eisernes Sitter, worüber die Inschrift Bibliotheca Palatina sieht. Innerhalb pieses Sitters findet
man einige römische Alterthümer, als Säulenrümpse,
Steine mit Inschriften, einige Büssen u. s. w. Bon
da sieigt man über eine prächtige Treppe zu bem
Bibliothek: Saal hinan.

Unbeschreiblich ist der überraschend große Gindruck, ben man ben dem Eintritt in diesen Saal empfindet: er ist 240 Fuß lang, 54 breit, und von der Höhe eines geschmachvollen Tempels; das Sanze macht ein lange liches Vierect, in beffen Mitte eine ovalrunde Kuppel ist; acht große Saulen stüten ihn bießseits und jenseits der Kuppel, in deren Mitte die Statue Caris bes Sechsten in Lebensgroße von kararischem Marmor. fieht, und rings um dieselbe zwolf andere Kaiser aus dem ofterreichischen Hause. Der Saal ist über bieß noch mit schnen Buffen aus dem Alterthum geziert. Marmbr, Gold und Mahleren ift allenthalben mit verfcmenberischem Aufwande angebracht. Die Gemable find von Daniel Gran, beffch Meisterstücke bie Decke ber

Kuppel ist, wo alle Wissemschaften in symbolischen Fis guren einen freundschaftlichen Kreis bilben.

Die Bücherschränke, über welchen große vergoldete Medaillons aufgestellt find, und die geräumige Sallezrie, welche rings um den Saal läuft, und eben sp viele Bücherschränke, wie die untere Wandsläche ents bält, zu denen man auf vier verbeckten steinernen Areppen kommt, sind sammt allem übrigen Holzwerske von Nußbaum, und prächtig gearbeitet.

Kaiser Maximilian ber Erste fing gegen das Ende bes funfzehnten Jahrhunderts am ersten diese Büchers sammlung an. Rudolph der Zwente, Ferdinand der Dritte, Leopold der Erste, Carl der Sechste, Maria Theresia und Joseph der Zwente vermehrten und besreicherten diesen Bücherschap immer mehr, welchen der berühmte Den is, der selbst erster Eustos an dieser Bibliothek war, in seiner Bücherkunde auf 300000 Bande de angibt, den man indessen, ohne gerade die Bande zu zählen, immer als einen der reichlichsten in ganz Europa angeben kann. Nedst den Büchern aus allere

Fächern der Wissenschaften, worunter allenthalben auch die kostbarsten und seltensten sind, ist in einem besonscheren Jimmer die Sammlung der ersten gedruckten Bücher vom Anfange der Buchdruckerkunst bis auf das Jahr 1500 inclusive, und diese Sammlung ist ebenfalls sehr groß.

Die Manuscripte sind in zwey besonderen Zimmern ausbehalten, und belaufen sich auf mehrere tausende. Lambeck, Ressel und Kollar haben den größten Theil der griechischen, und einen Theil der orientalischen; Denis denjenigen Theil der lateinischen Manuscripte, welcher die Theologie betrifft, beschrieben, und in mehreren Voliobanden durch den Druck bekannt gemacht.

Rebst diesen Buchern und Handschriften hat diese Bibliothek auch eine vortreffliche Sammlung von Kupferstichen, wovon jest gegen 800 Bande vorhanden sind, welche gegen 300000 Stücke enthalten, und worung ter 217 Bande bloß lauter Porträts in sich fassen; eis ne Sammlung, welche in ihrer Art unstreitig unter die vollständigsten von ganz Europa gehört. Ferner

sind daben 25 Bande voll Miniatur: Gemählde, wovon 5 Bande die meisten Semählde der kaiserlichen Bilders Sallerie sammt den Nahmen der Meister darstellen; und 22 Bande eine große Sammlung von vierfüßigen Thieren, Wögeln, Pflanzen, Blumen und Früchten alle auf Pergament nach der Natur gemahlt, entshalten.

Unter die merkwürdigsten Seltenheiten dieset Biblios thek gehören (nobst den ältesten gedruckten Büchern und vielen Manuscripten) die originalen Schriften der Mexikaner, aus lauter Figuren und Symbolen bestes bend, welche Robertson in seiner Geschichte von Ames rika hat abzeichnen lassen; die orientalischen Manus scripte, welche im Jahre 1677 in Constantinopel sind gekauft worden; eine Handschrift des Dioskorides, mit gemahlten Pflanzen, aus dem achten Jahrhundert; der Codex, enthaltend die fünfte Decade des Litus Livius: die Manuscripte von Kaiser Carl bem Fanfs ten; has Original von dem im Jahre 1267 in der St. Stephanskirche in Wien gehaltenen Provincial:

Concilium; die Sandichrift vom befreyten Jerufalem, von Torquato Tasso selbst; ferner die bekannte sogenannte Peutingerische Landkarte; das Original des bekannten rdmischen Senatus consultum, wodurch im Jahre der Stadt Rom 567 die Bacchanalien verbothen wurden; ein febr alter PurpursCober; die Sammlung ber tars tischen, arabischen und persischen Bucher, welche in der zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von der Pforte in Constantinopel errichteten Buchdruckerey find gebruckt worden; Blatter aus bem Koran, mit alter fufifcher Schrift, aus bem neunten Jahrhundert; Stude von der echten alten ägpptischen Papierflaude; eine Menge wichtiger Werke in seltenen Ausgaben, auf bem sogenannten Grofpapier, worunter bie prachs tige Bibliothek des Prinzen Eugen von Savopen hers vor sticht.

Die Bibliothee hat jährlich 6000 Gulben, welche zum gewöhnlichen Bücherankauf verwendet werden; wenn sich aber außerordentliche Sclegenheiten barbiethen, seltene und zur Bollständigkeit der Bibliothee wesen

liche Schriften zu erhalten, so werden fie, ohne Ruckficht auf jene Summe, angekauft.

In die Bibliothek wird aus bekannten Ursachen ohne Begleitung eines daben angestellten Beamten nicmand eingelassen. Auch darf niemahls ein brennendes Licht hinein gebracht werden, um aller Feuersgefahr vorzubeugen.

Prases der Bibliothek ist der Baron von Steffaneo; dann sind vier Custoden, vier Scriptoren; zwey Ama: nuensen, und zwey Livree:Diener.

Die Bibliothek ist zum bffentlichen Sebrauche gewids met. Reben dem Saal sind zwey Lesezimmer, welche im Sommer von 8 bis 12 Uhr Vormittags, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags; im Winter aber nur von 9 bis 12 Uhr Vormittags offen sind. Hier findet man lange Taseln für ungefähr 60 Personen, und noch eiz nige Nebentische. Jedermann sieht es fren, ein Buch nach Belieben zu begehren, es in diesem Zimmer zu lesen, auch sich Notaten und Auszüge daraus zu mas chen, zu welchem Sebrauche die nothigen Tintensässer in Bereitschaft sichen. In diesem Zimmer wird tiefesStills schweigen beobachtet, um die Lesenden nicht zu fibren.

Seschlossen ist die Bibliothek alle Sonn: und Feststage, vierzehn Tage lang zu Weihnachten, acht Tage lang zu Ostern und Pfingsten, und den ganzen Monath September.

## Universitäts:Bibliothek.

Sie ist auf dem Universitätsplan, neben der Kirche. Die Grundlage dazu gaben die Windhagische und Gschwindische Bibliothek, welche ehemahls neben dem Dominicaner-Rloster, und ebenfalls zum dffentlichen Gebrauche waren. Kaiser Joseph der Zwepte versette diese berden Bibliotheken zur Universität, vermehrte sie durch die Bücher der aufgehobenen Klöster, und wies einen Fond an, um bas weitere Nothige anzuskausen und fortzusepen.

Da dicse Bibliothek vorzüglich für die Zuhörer der Universitäts: Collegien. bestimmt ist, so nimmt man daben eben nicht Rücksicht, Bücher anzuschaffen, die hloß selten, kostbar, und mehr zum Ansehen als zuSebrauch sind; dafür werden alle gangbaren und neuen Bücher aus allen Fächern der Wissenschaften unversäuglich angekauft. Die Bibliothek ist schon wirklich gesgen 90000 Bände stark.

Sie hat einen Bibliothekar, zwey Cusioden und die übrigen nothigen Personen. Sie ist zum öffentlichen Sebrauche gewidmet, hat ein eigenes Lesezimmer, und ist das ganze Jahr hindurch nicmabl geschlossen, nur die Sonn: und Festage ausgenommen, und dieses aus der besonderen Rücksicht, damit die Studierenden auch während der Zeit der Herbst-Bacanz dieselbe besuchen, und ihr die ganze Zeit widmen können, welche sie in den übrigen Monathen auf die Collegien und Vorles sungen verwenden müssen.

Privat=Bibliotheten.

Unter den vielen hiefigen Privat-Bibliotheken zeichs nen sich vor andern aus:

Die Hand:Bibliothek Gr. Majestät des jest regiesrenden Kaisers Franz des Ersten. Sie ist eine äußerst kostbare Sammlung der neuesten prächtigsen Werke über Naturgeschichte, Reisebeschreibungen und Länderkunde, und artistische Werke, mit den ausgessuchtesten Aupfern, Karten, Zeichnungen und ans dern dazu gehörigen Abbilbungen.

Die Bibliothet des Herzogs Albert von Sachs fen=Teschen; sie ist gegen 6000 Bande start, und begreift vorzüglich prächtige artistische Werte, und die kostbarsten Ausgaben von Classikern und Reisebes schreibungen.

Die Bibliothet bes Fürsten Johann von Liechstenstein in seinem Pallaste, in der Herrengasse. Sie ist gegen 30000 Bande start, enthält Bücher über alle wissenschaftlichen Fächer, alle Prachtausgaben von Didot und Bodoni, auch einige seltene alte Bücher und Manuscripte.

Die Bibliothek des Fürsten Riklas Esterhazy. Die Bibliothek des siebenbürgischen Hofkanzlers Grafen Samuel Teleky. Sie ist besonders volls sidndig an Ausgaben der alten Classiker. Man hat von ihr einen gedruckten Catalog. Die Bibliotheken des Grafen von Harrach und des Grafen Apponyi, enthalten Werke aus allen Fächern.

Die Bibliothek des Grafen von Fries, sehr reich an den kostbarsten Rupserwerken, artistischen, naturhistorischen Büchern, an Reisebeschreibungen und neuen Prachtausgaben in allen Sprachen.

Die Bibliothek des Baron von Prandau ist ganz für das historische Fach angelegt, und enthält besons ders über die ältere Seschichte und über die Seschichte te des Mittelalters eine Sammlung von Büchern, wie man sie selten ben einem Privatmanne trifft.

Der Bibliotheken des Therestanum, des Lowenburs gischen Collegiums und der medicinisch = chirurgischen Akademie habe ich schon erwähnt.

Das Stift ber Schotten, die Klöster der Pominicas ner, Augustiner und Franciscaner besissen chenfalls Bibliotheken, worin die Wächerkenner manches Merks würdige finden. Sammlungen jum Behufe der Wiffenschaften.

Raiserliches Raturalien-Cabinet.

Es ift in der Burg, auf dem Augustinergange, und besteht bloß aus Minetalien, Muscheln und Geeges wächsen, worin es aber eines der vollständigsten ist.

Diese Sammlung ist in vier Zimmer vertheilt: im ersten befinden sich Muscheln, Joophyten, Bersteines rungen und Fofftien; im zwehten bie Erb: und Steins arten; eine sehr vollständige Sammlung aller Gattuns gen von Marmor; die Steinarten vom Sandkorn bis zum Diamant: unter diesen ist ber große Opal merewardig, welcher 34 Loth wiegt, und der größte bes kannte ist; ferner ist hier eine Gammlung von Tobakkdofen von ben feltensten und ausgesuchteften Steis nen. Im britten Zimmer sind die Salze, Phriten, Mes talle, halbmetalle, harze, vulkanische Producte und Bersteinerungen. Im vierten Zimmer find 60 Stude von ber sogenannten forentinischen Mar-Setterie-Arbeit, worunter sich besonders einige Perspectif

Stude auszeichnen. Auch ist hier ein Blumenstrauß von allen Ebelsteinen, aus benen die mit ihren natürlichen Farben überein stimmenden Blumen geschnitzten sind; auf den Blumen kriechen einige Insecten, ebenfalls aus Edelsteinen in ihrer natürlichen Gestalt darzestellt. Maria Theresia beschenkte einst ihren Gesmahl Kaiser Franz den Ersten an seinem Nahmenstage mit diesem Strauß; und dieser gab ihn in das Natustalien: Cabinet, welches er auch eigentlich angelegt bat.

Dieses Cabinet ift an jedem Dienstage Vormittags für jedermann offen.

Maturalien: Cabinet der Universität.

Es ist in dem Hause neben der Universität, in zwep großen Salen: im ersten befindet sich eine Sammlung von den seltensten Producten aus allen drep Reichen der Natur; im zwepten besonders eine zahlreiche Samms lung von viersüßigen Thieren.

Hier werden auch die Collegien aus der Naturges schichte gegeben.

R. R. physikalischemechanischenaturhistorisches Cabinet.

Dieses Cabinct ift von bem jest regievenden Kaiser Franz ganz neu angelegt worden, und befindet sich auf dem Josephsplage, in dem an die kaiserliche Biblio: thet anstokenden Gebaube. Es zerfällt in zwep Abtheis lungen, nabmlich in die Sammlung phpfikalisch = mes chanischer und in die Sammlung naturhistorischer Ges genftande. Die erfte biefer Sammlung ift im erften Stockwerte, in dren Galen aufgestellt: sie enthalt, eine große Zahl von Maschinen, Modellen und Inftrumens ten zu phyfischen und mechanischen Arbeiten und. Verfuchen, worunter besvinders die elektrischen Apparate fehenswärdig find; im dritten Saale ist auch die Biffe Kaifer Franz des Zwepten', als Stifter, von kararis Mem Marmor, und von Jauner gearbeitet. Die nas turhistorische Sammlung ift zu obener Erde and im britten Stockwerke, in brepgehn Zimmern aufgestellt. In den Zimmern zu ebener Groe find ausländische und inländische vierfäßige Thute, einige von den größerSeethieren, und einigen Sattungen von Bogeln. Im britten Stockwerke ist eine auserlesene Bibliothek von Bachern aus dem Fache der Experimental: Physik, Astronomie, Optik und Naturgeschichte. Die dortige Sammlung besteht aus Amphibien, Fischen, Affen, einheimischen, afrikanischen und amerikanischen Wosgeln und kleineren Quadrupeden. Man hat durch Kunst die Banme und Sewächse pachgeahmt, von welchen sich diese Khiere nähren, und sie darauf gesept. Es soll auch noch eine Sammlung von Conchplien und Insetten dasn kommen,

Director. dieses Cabinats, ist. der Herr von Schreis berd; es ift an jedem Mittwoch Bormittags für die Liebhaber dffen; doch muß man, um den Eintritt zu haben; von dem Director ein Billet erhalten, und zu dem Ende Nahmen und Charakter geschrieben eingeben.

B. K. Cabinet der Antifen und der Mungen.

Dieses Cabinet ist in der Burg, auf dem sogenanns ten Augustinergange. Der dem Eingange ist die Ins brift: Franciscus Augtrize Imper. Museum vet. monumentis instruxit locum ampliavit. — Neben bics fem und der zwehten Thure stehen mehrere alte rung de Saulenrümpse von Granit mit römischen. Instituten, welche in der Gegend der Stadt sind gesung den worden; auch sieht bier ein gut erhaltener Leischensarg von weißem Marmor, welcher von einem Grafen Fugger in der Gegend von Ephesus gefunden worden ist. Ehemahls war die ganze Sammlung behr sammen; im Jähre 1774 aber wurden die Antiken von den modernen Münzen getrennt.

Das Cabinet ber Antiken besteht aus der Sammlung geschnittener Steine und antiker Medaillen. Die erste zeichnet sich vor anderen ihres gleichen durch die Gröz, the und geschmackvolle Bearbeitung der antiken Cameen rühmlich aus; selbst die mannigfaltigen Gattungen der Steine, dergleichen unser Beitalter nicht mehr liefert, erregen Verwunderung. Der große Camee, worauf die Apotheose des Augustüs, voer besser zu sagen, dieser Kaiser mit seiner Familie vorgestellt ist, wird von als len Kennern für das vollkommenste Stück in seiner

Art gehalten. Die vornehmsten Stücke ber ganzen Sammlung, 40 an der Bahl, wurden im Jahre 1788 in einem besonderen Werke (Choix des pierres gravées du cabinet imperial etc.) beschrieben, und daben eine Nachricht von der Entstehung und Vermehrung dieses Cabinets gegeben.

· Die Sammlung ber antiken Medaillen ist durch Zable Answahl und Geltenheit ber Stucke nicht minder ans fehnlich. Zu dem schon lange vorhandenen Porrath kas men im Jahre 1775 die Granellische, und später theils durch Antanf, theils durch andere Verangaltungen Raifer Josephs des Amerten auch noch die Sammlungen bes Grafen Ariofi, bes Prinzen von Lothringen, die von Ambras in Tyrol, die von der Windhagischen Bibliothef, und eine beträchtliche Zahl seltener Stücke, die Baron Berbert in Constantinopel für diefes Cas Binet zusammen gekauft hat. Auch fährt man noch im: mer fort, diese Sammlung bep allen Gelegenheiten au vermehren.

Bon mobernen Müngen und Medaillen machten fcon

tie Kaiser Ferbinand ber Erste; Maximilian ber Bwebs te und Rudolph der Zwehte, Sammlungen. Wer Kaifer Franz ber Erfie ift ber eigentliche Schöpfer bergegenwärtigen Sammlung im taiferlichen Cabinet. Ihr gebührt unftreitig unter allen Sammlungen Gurapens in diefem Sache der erfte Play. Gie fangt mit Earl bem Großen an, umfaßt sowohl die Eurrents als Schaumanzen aller Farften und Lander, und enthäft aber 32000 Golds und Gilberftude; und noch wird fie init sebem Enge vermehrt. Zwen ihrer wichtigften Beftandtheile, die Goldmanzen und die Thaler, find 'in zwen Folio : Banben in Aupfer geftochen, unter bem Titel: Monnoies en or, und Monnoies ou atgent, sammt Supplement : Banben: Die Exemplare Dieser benben Werke kamen jeboch nicht in den Rauf, fondern wurden an auswärtige Hofe, an Minifter und ansehnliche Privat : Manner als Geschente vertheitt. Das Cabinet ber Antiken und Manzen hat feit ben letteren Jahren große Bereicherungen erhalben. Bon Antiken find folgende gang neue Sammlungen

angelegt warten; a) eine Sammlung von den feges nannten etruskischen Gefäßen, bey 500 an der gahl, wormter die meisten sehr gut erhalten sind, und viele fich durch-besondere Schönheit der barauf angebrachten Figuren auszeichnen; b) eine Sammlung von antiken Lempen, in Brouse und Thon, an der Jahl bey 400; c) eine Sammlung von Sarkophagen, Busten, Kho pfen, Statuen, Bafen, Ibplen, u. f. w. pon Stein, Marmor und Bronze, worunter besonders eine große Wase, die epedem in Schönbrunn sland, und derem fcon Winkelmann Erwahnung that; d) eine Samme lung von jenen auf Kupfer gestochenen Abbildungen, welche herr Lischbein von den in Neapel befindlichen etrussischen Gefäßen veranstaltet hat; e) eine Samme lung von goldenen Geschirren, ungefähr 22 an der Bahl, welche im Jahre 1799 im Bannat gefunden wors den, und nach ben dgrauf befindlichen Figuren, und Charakteren zu urtheilen, eine byzantinische Alrbeit, vermuthlich aus bem sechsten Jahrhundert sind, und

viellsicht als ein Geschenk an eine nordische Nation bes Kimmt waren.

Dieses Cabinet besigt sener nine sehr kopbave und ansgewählte Bächersammlung, welche alles enthält, was zur alten und nenen Numismatik und zu den damit verwandten Wissenschaften gehört.

Seit Edhels Lobe (1798) hat ber gelehrte Rumis: matiter, H. Abst Reumann, die Direction über bepbe Sammlungen: diese siehen auswärtigen und einheimis schen Standespersonan, Kennern, Selehrten, Künstert, und überhaupt Leuten von Seschmack und Erstehung täglich offen, Sonn: und Vesttage ausgenausmen. Man wender sich unr vorher an den Director, und versieht sich mit ihm über den Tag, an welchem und versieht sich mit ihm über den Tag, an welchem und das Cabinet seben will.

Botanifche Garten.

114 4 Der botantsche Garten der Universtätz

Et ift auf dem Neuwoge außer dem Belvedere. Der Strector davon, welcher auch daselbst mohnt, ist ber berühmte Jacquin, wolcher diese Sammlung von

Pflanzen zur höchst mbesichen Bollsommenheit ger bracht, auch beschrieben hat (Hortus bornnicus Vindobononsis). Für die auf der Universität studierenden Iünglinge werden die Borlesungen über die Botanik in diesem Garten selbst gehalten, und also die Pflanzenken zenkunde sogleich practisch betrieben.

Botanischer Garten für die österreichische Flora.

Dieser ift im oberen Belvebere, und warde auf unmit towaren Befehl und unter den Augen des Kaifer Franz des Iweyten angelegt und eingeeichtet; man darf des hanpten, das er einzig in seiner Art sep, und bistept bekeht in und außer Deutschland keine abulicha. Ums stalt auf einem so bequemen Raume. Dr. Host. bat die. ganze. Anlage beforgt: er:hat zu wiederholisten Mahlen das Littorale, Aprol, Karnthen, Krain, Stepermark, Desterreich und die Nachbarschaft der Gränzländer, wie Arpatien und Ungarn, bereist, und ber Eifer für die Wiffenschaft bat, nach feinen mab: sam vollbrachten Reisen, eine Floram indigenam-vivam zu Stande, gebracht, in wolcher jent der Liebhaber

und Kenner des Pflanzenreichs fast alles wieder les bend bepfammen findet, was die Natur in den genannten Landern auf die pochsten Berge, in die tiefsten Thater an den Ufern des Meeres, in den Ebenen, auf und unter bem Baffer, in den Kluften ber Felfen, und an den Baumftammen ansgesäet hat. Dr. Soft bat hierüber eine Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium (Vindobonae 1797) herausgegeben, welche 576 Gefchlechter und 2322 Gattungen enthält, und im Garten felifi findet man bey weiten das allermeifte von dem, mas die Synopsis beschreibt, entweder lebend in der Mas tur, ober, wie es ber Fall bep ben Erpptogamiften ift, in dem babey befindlichen Herbarium. Kenner und Liebhaber der Botanik haben frepen Eintritt in dies fen Garten.

Der botanische Garten für die medicinisch schirurs gifche Josephes-Abademie ist ben derseiben angezeigt.

Rleinere Naturaliens Sammlungen.

Der Staatsminister Graf Leopold von Rol-

lowrath besitt eine auserlesene Samminng von Mineralien.

Der Oberstskämmerer, Graf von Wrbna, bes
sist eine sehr kostbare und merkwärdige Mineraliens Sammlung.

Fürst Carl Palfy besitzt eine febenswürdige Mis neralien: Sammlung.

Die P. P. Angustiner in der Stadt haben ein ansehnstches physikalisches und Naturalien-Cabinet.

Der Herr von Jacquin befist eine Sammlung aus dem Minerals und Pflanzenreiche.

Der herr von Bienenfelb hat eine sehr reiche Mineralien-Sammlung.

Der Großhändler, Herr van der Rüll, besitt eine Mincralien-Sammlung, welche unter die vollstäns bigsten gehört, und in die beste spsiematische Ordnung gebracht ist.

Herr von Ereuper, Beamter behm Hoferiegsrathe, hat eine schone Insecteu-Sammlung. Der Kaufmann Pietoni befitt eine Sammlung von Conchplien und Infecten.

## XVII.

Atademie der bildenden Runfte,

Unter Kaifer Leopold dem Ersten wurde im 3. 1704 der erfie Entwurf zu einer Kunft:Akademie gemacht. diefer Monarch ließ die unentbehrlichsten Exforderniffe zu einer solchen Austalt, die Denkmabler der bohen griechischen Kunst in Rom absormen, und nach Wien bringen. Er fierb im foigenben Jahre, und die Asas demie wurde von seinem Gohne und Nachsolger. Jeseph bem Gefien am 18. December 1706 sepertich eröffnet, Kaifer Carl der Gechste unterstützte viefes Institut thätig und vermehrte es noch-mit der Classe der Architektur. Mas ria Theresia und Joseph der Zwepte erhielten es aus recht, und suchten es immer mehr zu pervollkommuen.

Im Jahre 1786 wurde diese Akademie nach verschies denen Abwechselungen ihres Standortes, in das ehes mablige Jesuiten-Noviziat bev St. Anna in das drits te Stockwerk verlegt. Ueber bem Eingange ist die Aufschrift: Bonis listeris ingeniusque artibus Josephus II. 1786. Hier hat sie geräumige Gale und Binmer für alle Classen und Arbeiten, und kann fich bes'von keinem Nebengebäube gehinberten Lichtes auf die vortheilhafteste Art von allen Seiten bedienen. Sie be: stabt gegenwärtig aus folgenden fieben Classen: 1. 1800 faichteinableren , a. Bilbhaueren , 3. Baufunk , 4. Lanbe fchaftsmahlerep, 6. Erzverschneibekunst, 6. Rupferstes eheren, 7. einer Jabvilanten-Schule. Anger bom gros gen akademischen Bersammungssaale, welcher mit den Porträten der seit der Stiftung regierenden Sonveraine und einigen andern Kunswerken akademischer Mitglieter gefchmudt ift, fint noch vier Gale gu ibe rem Sobranche porhanden. In einem stehen die abgeformten Meisterfische der alten Aunst: der Lackoon, die mediceische Benus, der farnesische Herkules, der vatikanische Apoll, der farnesische Stier, der borghe= fische Fechter, der sterbende Fechter, die Flota u. f. w. In einem andern stehen die antikon und modernen Buften , eine Menge von Statuen n. f. w. In biefen Salen wird das ganze Jahr, mit Ausnahme der Mosnathe September und Ostober, der akademische Unsterricht ertheilt. Unten im Hofe des Sehändes ist ein eigenes Haus zu den Arbeiten der Bildhauerch, und eine Sießeren für metallene Statuen.

Der gegenwärtige Eurator dieser Atademie ist ber Graf Philipp von Sobenzl; ihr Präses der Baron von DobblhofsDier; ihr beständiger Secretär der Hofsrath Joseph von Sonnensels. Das übrige dazu gehösrige Personale ist der akademische Rath; die Ehrensmitglieder; die wirklichen Mitglieder, worunter die Directoren und Prosessoren sind; endlich die Schüler. Sämmtliche Einsen haben 4 Directoren, 10 Prosessoren, und noch 5 daben angestellte Künstler.

Director bepm Zeichnen und Mobeliren ift herr Frang Ebler v. Bauner, die Professoren sind Lampi, Caueig und Martin Fischer; Professorben ber Viguren-Handzeichung, Maurer; bey ber Landsschaftzeichnung, Sauscha; bep ber Architektur: Oirector Hohenberg, Prosessoren, Anbreas Fischer, Blant; ben ter Aupferstecherkung, Gininger; ben Ginunges ben ber Schabbung, Kininger; ben der Zeichnunges Posser: und Graveur: Schule, Hargen genauer und Domande; bep der Fabrikanten: Schule, Drech bler und Grabner. — Die Akades wie hat anchein Lesekabinet wohrp Ellmaurer Sussend Angleich Archivar ist.

Aujährlich werben an die Schüler, welche die besten Preisstücke verfertigen, silberne Belohnungsmäuzen, und alle zwep Jahre goldene Medaillen, von 25 Dus caten an Werth, an eben dieselben für größere Arbeisten ausgetheilt. Bon Zeit zu Zeit wird auch eine die sentliche Ausstellung neuer sehenswürdiger Stücke von hiesigen akademischen Künstlern und anderen Mitglies dern in dem großen Modell-Saal und einigen Nebens zimmern veranstaltet.

XVIII.

Kunft-Sammlungen.

出. 出. GemähldesGallerie.

Diefe Gallerie ift, nach mehreren Beranberungen

ibres Playes, aufiBeransialtung Kalser Joseph des Zwepten im Jahre 1777 in das obere Belpedere versest worden, wo sie sich noch befindet. Dieser Monarch hats te bey seiner Rückehr von Paris in eben diesem Jahre den Weg über Bafel genommen, hatte daselbst die Aupferstecheren bes Herrn Christian Mechel besucht, und glaubte an diesem ben Mann gefunden gu haben, der die neue Einrichtung der Sallerie am besten besors gen konnte; er ließ ihn nach Wien kommen; Mechel fing im Jahre 1778 die Arbeit an, und im Jahre 1781 war er damit fertig. Es wurden zu allen Gemählben neue, ganz gleiche, vergoldete Rahmen gemacht, wels che allein 70000 Gulben gekostet haben; jedes Gemablte erhielt eine Nummer, und den bekannten oder doch vers muthlichen Nahmen bes Meisters. Nach biefer Einrichtung und nach diesen Rummern gab Mechel einen Catalog über die Sallerie heraus. Man hatte ihm eine folde Menge von Gemahlben übergeben, daß er aus Mangel an Raum über 1000 derselben nicht in die Sallerie aufnehmen konnte,

In den folgenden Jahren hob Kaiser Joseph in als len feinen Provinzen viele Klofter auf, und ließ bev dieser Gelegenheit die guten Gemablbe aus benselben, besonders aus ben Nieberlanden und aus Italien, nach Wien bringen; auch vermehrte er durch Ankauf und anderen Erwert seine Semablbefammlung. Diese Um= ftanbe machten, bag ber neue Gallerie: Director Rofa, im Jahre 1786 mehrere Beränderungen baselbst vornahm: man hat in ben Zimmern ben Raum noch beffer benütt, und mehr Gemablbe aufgehangen, ober fie anders vertheilt; man hat einige von Mechel ausges schlossene Stude in die Sallerie genommen, und das gegen einige bort befindliche, als Stude von mindes rem Werth weggelaffen; man bat zweh Cabinefte an ten Eden des Sebaubes gebffnet, und mit kleinen Fostbaren Studen behangen, um in den übrigen Bims mern mehr Naum zu gewinnen; auch find die Nahmen ber Meister über ben Gemahlben ausgelbscht worben. Durch biese Beranberungen ift ber Catalog bes rrn Mechel beynahe gang unbrauchbar geworden.

Statt dessen ist im Jahre 1796-4war, ein neuer Catas log nach ber jepigen Einrichtung der Gallerie gedruckt worben, er ist aber noch nicht vollendet.

Der große Mittelsaal, welcher ganz von Gold und Marmor glanzt, und bessen Deckenstück von Early Carlone ist, theilt das Sebaude in zwey Flügel, deren sedes sieden Zimmer und zwey Cabinette enthält. In diesem Mittelsaale sind die Porträts in Lebensgröße von Maria Theresia und Joseph dem Zweyten, gesmahlt von Anton Maron; serner die Porträte von Carl dem Sechsten und dem Erzherzog Leopold Wilshelm, wobey die Figuren von Solimene, die Köpse aber von Auerbach sind.

Der rechte Flügel enthält die it alianische Schusle, und die Zahl der in den sieben Zimmern befindlichen Gemählde beläuft sich auf 326. Die Meister derselben sind Paul Beronese, Titian, Tintoreto, Palma, Bassand, Pocke, Giorgione, Barotari, Bordone, Raphael Spagnoletto, Erreggio, Pietro della Beechia, Pockenone, Leonardo Davinci, die bepden Carraccio, Pietr

Perugino, Barocci, Gaechi, Suibo Reni, Michael Muyelo, Poussin, Maratti, Fetti, Balbi, Andrea del Sarto, Schlavone, Schtileschi, Pietro ta Cortosna, Giulio Romano, Galvator Rosa, Crespi, Cignazni, Suercind ta Cento, Battoni, Mengs, Schedone, Solimene u. f. w. Im siebenten Zimmer ist ein schosnes Mosaik:Stück von Regoli, vorstellend die Porsträte der beyden Kaiser Ioseph des Zweiten und Leospold des Zweiten, welches Papst Clemens der Vierzsehnte im Jahre 1775 der Kaiseriun Maria Theresta geschickt hat.

Der linke Flügel enthält ebenfalls in sieben Zimmern bie flammandische Schule, und bie Zahlber Ges mählbe beläuft sich auf 196. Im vierten Zimmer fins bet man lauter Stücke von Rubens, und im fünften auch noch 12 von eben bemselben. Die übrigen Meister sind: Campaigne, Moucheron, Bramer, Craber, van Steen, Anton Ban: Dick, Courtois, Verhagen, Cart, Candrart, Jordaens, Diepenbeck, Seghers, Teniers, chaerd, Lens u. s. w. Im lepten Zimmer bieses Flügels find, auch einige Gemählde upn der neueren deutschen Schule, die man ihrer kleinen Anzahl wesgen in keine eigene Classe hat eintheilen wollen. Unser diesen zeichnen sich aus zwen Stücke von der Angelika Kaufmann, und das große Semählde von Zossani, welches den damahligen Großberzog von Florenz, und nachberigen Kaiser Leopold den Zwenten mit sei ne ganzen erlauchten Familie darstellt,

Das eine der EdsCabinette, genannt das grune, ents halt 98 Semanlde, und das andere, genannt das weis Be, 59 Gemahlbe, alle von verschiedenen Meistern; in diesem sind ein alter Mann und altes Weib von Dens ner, welche man für die Bildnisse von ihm selbst und seiner Frau halt. Im britten Cabinet, bas goldene genannt, fieht eine Bufte bes ehrmahligen Staatsmis nisters, Farst Wenzel von Kaunin:Rietberg, die ihm von Maxia Theresia schon bestimmt und angefaugen, unter Joseph dem Zwepten vollendet, und im Jahre 1781 aufgestelltwurde. Die Buste ist von cararischem Marmor, und von Ceracchi gearbeitet, hat aber wenis

Aehnlichkeit mit bem Original. Das vierte Cabinet ift zu einer Capelle des Pallastes eingerichtet.

Das obere Stodwere ift in acht Bimmer eingetheilt, wovon vier auf bem rechten, und eben so viele auf bem linken Flüger find. Rechts ift bie 'alte unb neuere bentsche Schule, welche 351 Gemablbe enthalt; die Meister bavon find: Abomas von Mobes na, Miclas Wurmser, Dietrich von Prag, Martin Sabn, Michel Wohlgemuth, Albrecht Darer, Lufas Cranach, Johann Holbein, Spranger, Ban-Achen, Heinz, Rottemamer, Ban: Schuppen, Strubel, Rus penty, Tobias Bod, Daniel Gran, Die Braber Sas milton, Brand, Auerbach, Richter, Hauginger, ber vorige Director Rosa n. s. w. Auf der linken Seite ift die alte niederländische Schule, bestes hend in 356 Gemaniben. Die Meifter bavon find : hus bert und Johann Ban-Dyck, die Breughel, Walkens burg, Winkenboom, Savery, Hunfum, Frank, be Seem, Stegers, Snepers, Houtekocter, Fpt, Lukas von Rebben, Mieris, Dov, Poelenburg, Wonvermann,

Peter von Laar genannt Bamboccio, Berghen, Peesters u. s. w. Auch sind hier noch einige Porträte von neuern Mahlern.

Die Summe aller bermahligen hier befindlichen Ges mahlde beträgt also 1378 Stücke.

Die Sallerie hat zum Director den berühmten Mah:
ler Heinrich Füger, und zwep Eufloden, Tusch und
Rosa. Sie ist Montags, Mittwochs und Freytags
für sedermann offen, und zwar vom 30. September
bis 23. April von 9 Uhr Worgens bis 2 Uhr Nachmitz
tags, pam 23. April bis 30. September aber von 9 bis
12 Uhr Bormittags, und von 3 bis Uhr Nachmittags;
boch sind die Festage und solche Tage ausgenommen,
an welchen, es sehr schmung Wetter ist, damit durch
die Eintretenden die Jimmer nicht verunreiniget
werden.

Einige gang natürliche Gemablhe find mit grün taf: fetenen Borhängen versehen, werden aber bescheide: nen Personen ohne Anstand gezeigt.

Es ift nicht erlaubt, mit Stock goer Degen in bi

Sallerie zu gehen, weil unbescheibene Personen mit benselben schon Semablbe beschädiget haben.

In dem unteren Belvedere find in mehreren Zimsmern ebenfalls sehr sehenswürdige Semählde, als tie Schlachten des Prinzen Engen von Savoyen; zwölf Semählde, welche eben so viele Schlachten aus dem drepsigjährigen Kriege vorstellen; verschiedene Porsträte von Personen aus dem dsterreichischen Hause, ein schönes Porträt des Prinzen Sugen. n. f. w. Allein hier ist der Eintritt nicht fren, und wer diese Sesmählde besehen will, muß sich besonders an den Salles ries Director wenden.

Junge Künstler, welche Originale bieser Gallerie copiren wollen, haben sich behhalb an ben Director zu wenden, und erhalten ohne Schwierigkeit die Erslaubniß bazu.

Sürstlich Siechtensteinkiche Gemähkdei Gallerie und Rupferstichsammlung.

Sie befindet sich in bem fürstlich Lichtensteinischen Majorat-Saufe in ber hintern Schenkenstraße, welches

Haus auch als Werk ber Baukunst einen ber prächtig: fien Pallaste von Wien bargellt.

Der erste Stifter biefer Gemähldesammlung war der Fürft Johann Adam von Liechteustein, der sie auch zu einem nuveräußertichen Familien-Fideicommiß machte. Seine Rachfolger, die Fürsten Weuzel und Franz Liech; tenstein erhielten und vermehrten die Sallerie ber allen Gelegenheiten; und der verstorbene Fürst Alops, wel: cher selbst ein großer Kenner, und folglich auch Ver: ehrer der Kunst war, bereicherte sie ben sedem Anlasse.

Die Sallesie ist im zwepten Stockwerke des oben erwährten Hauses in zwölf Zimmern aufgesiellt: sie enthält Semädide aus der italiänischen, Kammändisschen, alten und neueren deutschen Schule, in allem 716 Stücke. Die vornehmsten Meister bavon sind; Rasphael von Urbino, Corregio, Suido Reni, Leonardo da Binci, Suercind da Cento, Franz Mazzola, Siustio Romano, Paul Beronese, Anton Franceschini, Anton Ban-Opet, Andens Missecht Dürer, Iohann Holbein u. s. w.

Nebst den Gemählden sind in den Zimmern dersels ben noch 358 Stücke aus dem Fache der Bildhauerkunst vertheilt: sie bestehen in Statuen, Gruppen, Bassen is. w. aus Marmor, Alabaster, Bronze u. s. w. auch ist ein schwes MosaiksParträt des Fünsten Wenzel daben; und alles zusantmen verdient im hohen Grade die Ausmerksamkeit: und Bewunderung jedes Kunstreundes.

Im Jahre 1780 erschien om franzhlicher Catalog von dieser Sallerie (Description destablanux et pièces de sculpuire, que renserme la galerie de S. A. François Ioseph, Chef et Prince regnant de la maison de Liechtenstein, Vienne 1780); seit jener Zeit aber hat sie einen anschnlichen Zuwachs erhalten. Diese Galler rie ist nicht zum diffentlichen Gebrauch, wer sie bes sehen will, muß die Erlandnis dazu im fürstlich Liechstensteinschen Lause ansuchen.

Der Kürk Abops hat:auch eine Kaptbare Sammlung von Aupferstichen ausgestuden Grund dazu erwarb v., indem er die reiche Kupferstichsammlung des

verstorbenen Reichshofraths: Referendarius, Baron von Sundel, fike 50000 Sunden an sich kaufte, welche er seit dem unausbörsich durch die Anschaffung der vorzähllichsten alten und neuen Kupferstähe vernächtte. Diese Sammung ist in dem Wohnhause des Färsten, in der Herrengässe, ünd ihre Ansche wird Standelse personen und Kennern nicht verweigert.

Die Sammlung von Kupferstichen und Zeichnungen des herzogs Albert von Sachsen-Teschen.

Sie befinder sich im zwepten Stockwerke der Wohnung des Herzogs auf der Basien. Die Sammlung ber Kuspfersiche beträgt über 80000 Stücke, welche in 428 Banzden oder sogenannten Sartons aufbewahret sind; sie ist nicht nach der Ordnung der Aupsersicher, sondern nach der chronologischen Ordnung der Mahler gereis het, und in neun Schulen abgetheilt, nahmtich in die römische, venetianische, bolognesssche Lombardissiche, stammandische, hollägdische, deutsche, französissche und englische. Die römische Schule, mit Einsschluß der neapolitanischen und florentinischen, fülls

52 Bande; die venetianische 47, die halognesische 28, die bollans die lombaudische 9, die flammandische 15, die bollans dische 56, die deutsche 62, die franzhöstliche 83, und die englische 27. Ohne ein weitläufiges Register von Rabz men anzusähren, darf man mit zweb. Worten und mit Recht fagen, daß diese Samming die Werke der größten Mahler, von den größten Aupferstechenn dars gestellt, enthält.

Nebst den abgesonderten Schulen sind uoch 64 Bande mit Stucken aus allen Schulen, mit colorizten Stucken, mit Ståcken in Schwarzkunst u. s.w. angefüllt. Unter denselben befinden fich auch die Abbildungen der Alterthüs mer, die man in Herkulanum und Pompeja gefunden hat; die Abdrücke, von den Mahlereven Raphaels im Vatican; die farpesische Gallerie; die Bader des Titus; die Ansichten der alten Denkmähler. Gebäude und Sarten vou-Apm-und Tiveli; die Abbildungen aus dem Musho in Portici und jane der Gallerien von Dreds. den, Duffeldorf und Paris, nebst einer Menge von Planen und Landkarten.

Die Sammlung der Handzeichnungen beläuft sich auf ungefähr 5000 Stäcke, welche in 130 Banden ents halten, und nach der chronologischen Ordnung ihrer Meister gereihet sind. Es sind daben Zeichnungen von ben meisten derühmten Mahlern und Aupferstechern, und befondere seltene Stücke von Albrecht Dürer und Shriftian Wilhelm Oletrich.

Bende Sammlungen werden siets in bestem Justan: be erhalten, und stets noch vermehrt. Jur Aufsicht ist über sebe ein eigener Director gesetzt.

Die Sammiling von antiken Vasen und ven Ges diählben bes Grafen von Lamberg.

Der Graf von Lamberg war eine Zeit lang P. F. Minister in Reapel, und benütte biese Gelegens lieit, seinen Geschmack für Alterthümer und Kunst zu befriedigen. Er machte eine Sammlung von gewöhns sich sogenannten hetruskischen Basen und von Gemählsten, welche er ben seiner Zurücktunst bier in Wien anfstellte. Die Sammlung der Vasen beläuft sich auf 400 Stäcke, welche sewohl wegen ihrer Form, al

wegen ihrer Mableren und ben darauf angebrachten Figuren und Borstellungen aus der Goschichte, der Mothologie, den hauslichen und resigibsen Gebraus chen ber alten Aegypter, Griechen und hetruster, schägenderarbige Denemabler bes Alterthums find. Diese Sammlung ist um so mehr zu schähen, da sie in Wien die zwehte aus biesom Fache, und gegenwartia, feit dem big berühmte Sammlung des Ritter Bas mitton wom Meere verschlungen worden, eine der ersten in gang Europa ift. — Rebst ben antiken Bas sem bestet Herr. Graf von Lamberg, auch eine zwar nicht sehr zahlreiche, aber fehr ausgewählte Samm: lung pon Gemahlden aus der flammandischen und bol-Andifchen Schule, worunter kostbare Stacke von Aubens, Bang Duck, Rembrand, Poelemburg, Louthers burg, Teniors, Courtois, Meening "Soudekocter und Wouvermanns u. f. w. find. — Bephe Sammlungen find in der Wohnung des erwähnten Befigers zwepten Stockwerke des Lopreftischen Haufes Rr. 10f1, welches bas Echaus der Körnerstaße gegen

Körnerthormacht, und der Herr Graf gestattet Männern von Kunsigeschmack ohne Schwierigkeit den Zutritt. zu denselben.

Die Gemähldesammlung des Fürsten von Raunity: Rietberg.

Sie wurde sthon von dem Grofvater des jezigen Farten Dominicus angefangen, vorzüglich aber von dessen Bater, dem bekannten Staatsminister, Karsten Wenzel Anton, bereichert, und befindet sich in dem fürstlich Kounisischen Gartengebande, in ber Vorstadt Maxia-Hulf. Aus der italiänischen Schule find hier Stucke von Raphael, Leongrho da Vinci, Giulio Romans, Guercino, Guido Reni, Procaccini, Titian, Schedone, Bronzino, Maratti, Luca Siordas no, Cignaroli, Golimene, Bambini, Dolce, Dosi 2c. Ferner Stude von Rubens, Breughel , Pouffin, Fus ger und Linder; mehrere Portrate, das vom Fürsten Wenzel Anton Kaunit, eines von Holbein, Rems brand, Mengs, Ban Schuppen 20.; mehrere Thier: state von Fyt, Snepers, Hamilton, Preters, Ruythart.

1

Lorrain zc. Die ganze Sammlung hesteht aus mehres ren hundert Stücken; aus. Mangel au Raum aber sind viele davon auf das fürstliche Schloß Austerlis in Mähren gebracht worden.

Die Runftsammlung des Grafen von Fries. Sie wurde hauptsichlich von dem verstorbenen Bruder des jepigen Bestpers auf seiner Reise durch Italien zie sammen gebracht, und besteht and Gemählden, Rus pferstichen, Kaineen, Statuen, Buffen 2c., worunter sio in jedem Fadje einige vorzügliche Stücke enthält. Unter den Gemählden sind Arbeiten von Andrea des Sarto, von Maratti, Guido Neni, Dominichino, Albano, Baroccio, Siorgione, Montegna, Tinto: retto, Hannibal Carraccio, Leonardo da Vinci; von Wan: Opa, Nembrand, Wouvermanns, Offate, Edhout, Millet; von Albrecht Durer, Menge, Elsheis mer, Fager, Wutty, Rood; von Ponffin, Claude Corrain u. s. w.

Die Gemähtdesammlung des Grafen von Schöns born, in seinem Garten in der Borstadt; sie besteht aus mehreren hundert Stücken, und enthält vortreffs liche Semählbe von Suido Reni, Rembrand, Rubens, Ban-Opc, Rosalba Carriera, Bander Werf, Teniers, Hamilton u. s. w.

Die Sammlung von Kupferstichen des Fürsten von Paar besieht aus einigen Tausenden ausgewähls ter Stücke.

Die Sammlung von Kupferstichen des Grafen 3000 hann Sarrach, welcher die ehemahlige Hertellische Sammlung für 22000 Sulben an sich gekauft hat, und sie stebt noch vermehrt; wie auch seine Sammlung von Carricaturen auserlesen und einzig in ihrer Art,

Die Gemählbesammlung des Hofrath von Birkens stock, in seinem Hause in der Erdberggasse. Sie bestieht aus ungefähr 200 Stücken aus allen vier Schuzlen, und darunter befinden sich Semählbe von Rasphael, Siulio Romano, Domenichino, Bassano, Tinztoretto, Tiepolo, Giuseppe dal Sole, Tempesta, Alessandrino, den behden Carraccio, Dolce; von Rusbens, Teniers, Berghem, Wouwermanns, Weenin

Bega, Peeterk, Banshalen, Hoet, Huhsum, Oslade, Rembrand, Slingelard, Steenwhat, Ban Straaten, Ban der Werf, Sneperd u. s. w.; von Holbein, Roos, Dieterich, Ferg, Unterperger u. s. w.; von Poussin, Claude Lorrain, La hire u. s. w. Nebst den Semahls den besitt Herr von Birkenstock auch eine kleine aussgewählte Sammlung von Kupfersichen.

Die Sammlung von Kupferstichen des herrn Van der Rull, welche unter andern die ganz vollständige Reihe aller Stücke von Bartholozzi enkhält.

Die Sammlung von Munzen des Baron von hes. . Die F. F. privilegirte Kunst-Gallerie beym Ro-

## thenthurm-Thore.

Das zu dieser Gallerie bestimmte Gebäude ist erst im Jahre 1798 hergestellt worden, und gibt ein schhen nes Ansehen; die Hauptseite ist gegen die Bastep, woest eine auf Säulen gestüpte Gallerie mit einigen Rissschen hat, worin mythologische Figuren in Lebenssches größe siehen.

Die Gallerie felbft ift in mehreren Zimmern vertheilt.

und enthält theils antife, theils moderne Stude ber Runft. Unter die ersteren gehören die Abguffe ber bes rahmtesten antiken Statuen: der Apollo vom Belves bere, der Torso, der Lackoon, die Benus von Gnid und die mediceische, der borghefische und der sterbende Fechter, die Agrippina, die Flora, der Merkur, der betrunkene Faun, der Philosoph u. f. w. und noch - mehr Buften und Basen, welche von ben im Musaum 211 Portici befindlichen Originalen find abgeforint wors den; auch zwey schone Statuen zu Pferbe, wovon eine ben romischen Consul Balbus, die andere den Feldmarschau Lach ebenfalls im romischen Costume barstellt.

Für die modernen Stücke der Kunst hat der Eigen: thümer eine Pasie erfunden, welche die menschliche Fleischfarbe höchst täuschend nachahmt; aus dieser Pasie sind von demselben sehr ähnlich gesormt Ihre Majestäten der regierende Kaiser und Kaiserinn auf einem Triumphwagen, und hinter ihnen die Comsmandanten der drey Leibwachen, die Fürsten Lobsowitz.

Auersberg und Esterhazh; serner der Erzherzog Carl; ber verstorbene Palatinus von Ungarn Erzherzog Leopold; die königliche frausöfische und die königliche neapolitanische Familie; die rusische Kaiserinn Kas tharina die Zwepte; die berühmten Feldmarschälle Wurmfer, Benber und Clairfap, und ber Abmis ral Netson; auch Kaiser Joseph der Zweyte und der Felbmarschall Gibeon Loudon im vertraulichen Ges sprache begriffen, und in einiger Entfernung von ihnen der preußische Konig Friedrich der Zwepte; der gegenwärtige f. t. Oberst = Kämmerer Graf von Wrbna; ber Wienersche Burgermeister herr von Wohlleben.

An Semahlben sind einige Stücke von Raphael, BanOpc, Schedone, Rothenhammer, Battoni u. s. w.,
vorhanden, auch sehr gute Copien von einigen ausgewählten Stücken aus der khniglichen Salleric zu Neapel; hier und da sind noch mehrere Büssen, Basreliefs, Opsergefäße u. s. w., angebracht, welche nach
den Originalen berühmter Antiken: Sammlungen in Italien verfertiget worden find; auch find einige Uh: ren von kunstlichem Mechanismus vorhanden.

Diese Sallerie ist täglich von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends offen, und der Eintritt für sede Person kostet 30 Kreuzer.

## Kunsthandlungen.

Die Kunsthändler sind an der Zahl 17; sie verkausen Kupferstiche, Landkarten, optische und mathematische Instrumente, Farbentusche, Musikalien, auch allens falls Semählbe, Busten n. s. w. Die bekannteren Kunst-handlungen bier sind: das Kunst und Industries Comtoir, auf dem Hohen-Markte; die Kunsthandslung des Artaria und Comp. auf dem Kohlmarkt; bes Mollo, auf dem Hof; des Cappi, auf dem Michaelerplat; des Meccheti, auf dem Spitalplat; des Eder, auf dem Graben; des Stöckl, in der Seizergasse; des Weigel, auf dem Graben n. f. w.

Sarnison balb schwächer, bald stärker, besieht balb aus deutschen, bald aus ungarischen Regimentern, doch ist sets ein Regiment Cavallerie hier.

Die eigentliche Stadt Wien ist von jeder Soldatens Einquartirung auf immer befreht, weil sie die Cassernen auf dem Setreidmarkte und auf dem Salzgrieß auf ihre Kosten gebaut hat. Auch ist außer den geswöhnlichen Wachtposten, in der Stadt selbst nur eige Bataillon Infanterie in der Caserne auf dem Salzsgrieß einquartirt, und dieses erst seit dem Jahre 1793.

Die Vorstädte hingegen haben die Einquartirungs. Frenheit nicht, sondern sie muffen ben gelegenheitz lichen Truppenmärschen wechselsweise die durchziehenden Soldaten in die Häuser ausnehmen.

Ingenieur: und Cabetten:Schule.

Die erste Grundlage, dieses Instituts schreibt sich schon von dem Jahre 1738 her; in der Folge wurde es stets mehr verbessert und erweitert, und nach manscherlen Abanderungen seiner inneren Einrichtung und seines Locale im Jahre 1797, wieder an seinen jezigen

Plat versett, nahmlich in das sogenannte Stiftgebaube auf der Laimgrube Nr. 169.

Der Zweck biefer Anstalt ift, gute IngenieursOffis ciere und Cabettengu bilben. Um darin aufgenommen zu werben, muß ber Jüngling von fähigem Kopfe, ohne korperliche Gebrechen, von gesunder dauerhafter Constitution, und zwischen 9 und 14 Jahren alt seyn. Es find 43 gestiftete Plate in dieser Schule, wovon der Landesherr 16 zu vergeben hat, und die übrigen verschiedene Familien, von denen sie find gestiftet wors ben. Außer biesen unentgelblichen Ibglingen nimmt tas Stift auch andere an, welche fich auf die Ins genieurs-Wiffenschaften verlegen, und ein jahrliches Kostgeld bezahlen wollen: ein solcher Kostgeher hat beom Eintritt für die erfte nothige Einrichtung, Unis form u. f. w. 60 Gulben, und jahrlich 315 Gulben zu bezahlen, wofür er Nahrung, Unterricht, Kranken's versorgung u. f. w. erhalt. Es find gegenwartig uns gefahr 200 Zöglinge in biesem Hause.

Die Gegenstände des Unterrichtes find die deutsche

franzbsische und bbhmische Sprache; Orthographie und Kalligraphie, schriftlicher Auffan; christliche Moral; Seschichte, Geographie, Philosophie, Experimental: Physik; Arithmetik, Algebra, Spometrie, Mechanik, Hybraulik, Mathematik; Beichenkunst von Figuren, Situations: Planen, geometrischen Segenständen; Nie vellir: Kunst; die Anfangsgründe der Tactik, der Casstrametation; die Anfangsgründe der Tactik, der Casstusstänstein; die Artilleries und Fortisscations: Wissenstätige Ausstusstänsteil und Fortisscations: Wissenschaft; die Artilleries und Fortisscations: Wissenschaft; die Minier: Kunst; die Wissenschaft, seste Plage anzusgreisen, zu vertheidigen, und anzulegen.

Rebst diesen haben sie auch einige Meister zum Unsterricht in der Fschtkunst und Tanzkunst, auch wird ihnen Selegenheit verschafft sich im Reiten zu üben.

Die Lehrgegenstände und die Ibglinge find in fünf Classen abgetheilt. Nach Beendigung der vierten Classe wird eine sehr scharfe Prüfung vorgenommen ; dies jenigen, welche sich bep berselben überwiegend vorsächlich auszeichnen, werden dann in die fünfte Classe aufgenommen,erhalten dep Titel Genies Corps: Cadetten,

nnd eine monathliche Besoldung aus der Kriegs-Casse; sie vollenden hier die Ingenieurs-Wissenschaften, und treten in der Folge bep erledigten Stellen als wirklische Officiere in das IngenieursCorps ein. Die übrigen werden von der InstitutsDirection dem Hoskriegszathe augezeigt und anempsohlen, und von demselben gelegenheitlich als Officiere beh den Regimentern ans gestellt.

Die oberste Leitung der ganzen Anstalt hat gegens wärtig Seine Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Josephann; die innere und dennomische Direction des Haussses der Generalmasor Bourgeois. Nebst diesem sins einige Ingenieurs:Officiere, Prosessoren und Meister zur Aussicht und zum Unterricht ausgestellt. Der ganzie Lehr: Surs dauert zwischen 6 und 8 Jahren. Die Uniform der Sadetten ist weiß, mit hochrothem Krazgen und Ausschlägen; die Uniform der Ingenieurs Sorps:Officiere und Sadetten dunkelblau mit kirschrosthen Ausschlägen.

Es werben in dieser Anstalt Jünglinge von be-

fatholischen, reformirten, evangelischen und griechte. ich Rirche aufgenommen.

## Bombardier:Corps.

Dieses Corps wurde erst im Jahre 1787 von Kaiser Voseph dem Zweyten errichtet. Sowohl die Officiere als die Semeinen wurden aus den schon vorhandenem Artillerie=Regimentern heraus gezogen, und far sie ein eigener Unterricht in allem, was auf den Bomstenwurf Bezug hat, veranstattet. Dieses Corps ist ungefähr 300 Mann stark, hat seinen Sit in Wien, und trägt die nähmliche Unisorm wie die übrige Arstillerie, jedoch zur Unterscheidung von derselben das Bild einer angezündeten Bombe auf dem Hute.

Die Kanonen-Giefferey.

Sie befindet sich in der Vorstadt Wieden, in der Fas poritengasse Kr. 69, und wurde zuerst von der Kaises rinn Maria Theressa um das Jahr 1750 angelegt. Hier sind die Siesbsen mit allen dazu nothigen Seraths schaften; wenn der Suß vollendet ist, dann werden die neuen Kanonen nach Sbergassing gebracht, wo die Stückbohreren ist, welche von dem Farsten Weuzel von Liechtenstein, als er oberster MtilleriesDirector War, angelegt worden ist. Die Bohrer sieben fest und unbeweglich, und die Kanonen werden mittels vom Wasser getriebener Maschinen um dieselben gedreht. Nach vollendeter Arbeit werden die neuen Kanonen wieder nach Wien gebracht, und in dem Stadtgraben wieder nach Wien gebracht, und in dem Stadtgraben zwischen dem Burgthor und dem Körnerthor nieders gelegt, von wo sie dann an ihre weiteren Bestime mungsplässe abgeben.

Die Stückgießereh ist unter ber Aussicht von mehreren ArtilleriesOfficieren, und bep berselben ist auch
eine chemische Lehrschule augelegt, in so weit nahms
lich diese Wissenschaft auf die Schmelzung der Mes
talle Bezug hat. Bep dieser Schule sind in großen Fos
sianten alle zur Stückgießeren nottigen Werkzeuge
und Maschinen, und die ganze Manipulation dieser
Arbeit genau abgezeichnet, um badurch den von Zeit
zu Zeit neu daben anzustellenden Leuten einen ordents
lichen vorläusigen theoretischen Unterricht zu ertheilen.

Die Oberaussicht über diese Anstalt hat der Generals Director des Artilleries Wesens, Feldmarschall Graf Toseph Colloredo. Die Direction im Hause führt der Artilleries Major von Weigel.

Um die Stückgießeren und Bohreren zu sehen, muß man eine eigene Erlaubniß haben.

Die f. t. Gewehr:Sabrike.

Sie ift zu Anfang ber Babringergaffe, wo fie bas Edgebaube macht, bas einen febr großen Umfang und einen geräumigen hof hat. Sie wurde von Kaifer Jos feph dem Zwepten im Jahre 1785 und ben folgenden, auf den jegigen guß hergestellt, und in dieser Jabrite werden, die meiften Schieggewehre für alle bflerreichis fchen Armeen und Zeughäuser verfertiget. Es arbeiten ecwobulich gegen vierthalb hunbert Menfchen barin. Man hat mancherley kungliche Instrumente und Mas fchinen hier, welche die Fabrifatur der Gewehre fehr befordern und beschleunigen; auch werden daburch alle idbrlich gegen 30000 Schießgewehre verfertiget.

Die oberste Direction hat der GeneralsDirector des

Artillerie:Wesens; die Inspection über das Mechanissche ber Arbeiten Herr Degani; die häusliche Direcstion der Fabrike der Herr Masor von Seidlein.

Wer diese Sewehr:Fabrike besehen will, muß eine besondere Erlaubniß von der Ober-Direction haben.

Zeughäuser.

Das k. k. große Zeughaus in der Renngasse. Schon Kaiser Maximilian ber Zwepte erbaute einen Theil desselben; unter Leopold dem Ersten wurde das Ses bande vollendet, und von ihm und seinen Nachfolgern mit allen Arten von Waffen und Kriegsgerathschaften verseben. Diefes Gebaube umschließt einen Bof, ber ein längliches etwas ungleiches Niereck macht; es if nebst bem Erdgeschosse, noch ein Stockwerk hoch, und bat an der inneren Seite rings berum offene Sange. In einem Gaale bieses Zeughauses ift das metallene Brufibild bes Fürsten Wenzel von Liechtenstein, wels ches ihm seine Monarchinn Maria Theresta im Jahs re 1758 mit der Inschrift: Restaurator rei tormentarise; aus Dankbarkeit für feinen patriotischen Gifer sur Berbefferung besArtillerie: Wesens, hat seigen lassen. Diesem Bruftbilbe gegen über sind die ebenfalls metalle: nen Brustbilder von Raiser Franz, dem Ersten und Waria Theresia, welche der eben genannte Fürst von Liechtenstein diesen seinen Souverains hat seinen lassen.

Dieses Zeughaus, welches sehr viele Sewehre und verschiedene Sehenswürdigkeiten in sich hielt, hat im letten französischen Kriege großen Verlust erlitten.

Das bürgerliche Zenghaus

Steht auf dem Hof, und ist ein schönes Gebaube, welches die hiesige Bürgerschaft auf ihre Kossen nach seiner jezigen Form hat herstellen lassen. Die Aufsschrift darüber lautet: Imperanto Carolo VI. instautavit S. P. Q. V. Anno 1732.

Die Bürger von Wien haben bep mehreren gefährslichen Gelegenheiten sehr viele Treue, Anhänglichkeit und Muth für ihren Landesherrn bewiesen; sie haben besonders deh den zwep türkischen Belagerungen dies ser Stadt, durch ihre Standhaftigkeit und Tapserkeit vieles zur Vertheidigung und Erhaltung derselben

bengetragen. Defivegen wurden fie von ihren Monapden immer bewaffnet gelassen, und bestpen sogar ihr
eigenes Zenghaus. Dieses hat einen ziemlich geräumis
gen Hof, und rings umber ein Gebäube, das außet
bem Erdgeschosse noch ein Stockwert hoch ist. In dies
sem oberen Stockwerte sind in drep Sälen brauchbarr
Scwehre nach heutiger Art für ungefähr 24000 Manu,
und zu ebener Erde ist die verhältnismäßig dazu ges
hörige Artillerie, in gutem Stande, mit allen ersow
berlichen Geräthschaften.

Nobst ben brauchbaren Gewehren sieht man in dies sem Zeughause noch viele alte und besonders türkische Wassen mancherten Art, auch ben Kopf des Großvesziers, Kara Mustapha, welcher die lentere Belagerung von Wien commandirte, aber auf Beschl des Gultans im Rückzuge zu Belgrad strangulirt, von den kniser lichen Truppen aber wieder ausgegraben wurde, weische seinen Kopf nach Wien schieden.

Im mittleren Saale sieht die Busic des jest regierenden Kaiser Franz bes 3wepten,-und zu bepbeu Seitderselben die Büsten bes Herzogs Ferdinand von Würstemberg, und des Grafen Franz von Saurau, alle drep vom Herrn Fischer, Professor an der f. f. Afastemie der bilbenden Künste, gearbeitet.

Diese Buften wurden zum ewigen Andenken des all: gemeinen bfterreichischen Aufgeboths hierher gefest, welches im Jahre 1797 im Monath April erfolgte, da der franzofische GeneralBonaparte mit seiner republis kanischen Armee aus Italien bis nach Bruck an ber Muhr in Stepermark porgedrungen war, und Wien felbst mit einem Ueberfall bedrohte. Der Graf Franz von Saurau, als damahliger niederbsterreichischer Res gierungs: Prafident, permendete fich auf das thatigfte, um dieses Aufgeboth zu Stande zu bringen und zu organifiren; ber Pring Ferbinand von Würtemberg erhielt bas Commando darüber; und alles zeigte den größten Muth und die größte Billfahrigkeit, fur feis nen rechtmäßigen Monarchen und für bas Wohl bes Baterlandes gegen den Feind zu kampfen. Am 17. April ienes Jahres zog das Aufgeboth gegen den Feint aus;

die eigentlichen Bärger der Stadt aber standen schon gerüstet, ihre Baterstadt, ihre Familien und ihr Eisgenthum gegen seden Angriff zu vertheidigen; als am 18. April plössich die Friedens: Präliminarien zu Leosben geschlossen wurden.

Die Bürgerschaft von Wien ist eingetheilt in InsfanteriesCompagnien nach den Stadtvierteln, in das ArtisteriesCorps, in das SchüzensCorps und in das IdgersCorps, welche ihre Fahnen zum Theil im bürsgerlichen Zeughause, zum Theil auf dem Nathhause haben.

Wer dieses Zeughaus besehen will, muß sich an den Aufseher desselben wenden, der im Hause selbst wohnt.

#### Casetnen.

Die Caserne auf dem Getreidemarkt, vor dem Burgthor; sie wurde von der Stadt erbaut, ist ein hübsches Gebäude, und für die in Wien garnisonircus den Grenadiers bestimmt; wovon sie etwas über ein Bataillon in sich faßt.

Die Saferne in der Alfergasse; se ist die größte an

allen, ein schönes Gebäude, und für die hier garnises nirenden Füstlier = Bataillons bestimmt; sie kann ges gen 6000 Mann in sich fassen.

Die Cavalleries Caserne in der Leopplostadt; sie wurs de von den Ständen erbaut, und ist ein großes, schisnes Gebäude. Da die Leopoldstadt manchmahl Uebers schwemmungen ausgesest ist; so hat man in dieser Caserne die Einrichtung getrossen, die Pferde nothisgen Falls in das erste Stockwerk zu führen, und sie dort einige Zeit zu siellen.

Die Cavallerie: Caserne in der Josephstadt, ein gros sied, anschnliches Gebäube.

Die Infanterie : Caferne in der Stadt, auf dem Salzaries, für Ein Bataillon.

Nebst diesen sind noch vinige kleinere Casernen, in Gumpendorf, auf dem hemmarkt u. s. w.

## Invalidenissaus.

Es steht vor dem Studenthor, und macht den Anfang ter Vorstadt Landstraße. Seit Kaiser Carl dem Sechsten war es ein Spital; Kaiser Joseph der Zwepte bestimmte es zum Invalidenhause, und stollte es in seiner gegens wärtigen prächtigen Gestalt her. Es hat außer dem Erdgeschosse noch zwey Stockwerke, und einen sehr ges räumigen, mit Alleen besetzten Hos.

Das Corps ber hier besindlichen Invaliden beläuft sich gegen 800 Mann; sie find weiß gekleidet, mit ros them Aufschlag auf dem Aermel. Sie haben in der Stadt einige kleine Posten zu besessen. Nebst dem wers den sie gebraucht im Belvedere u. s. w. Aufsicht auf Rube, Ordnung und Anständigkeit zu halten; wofür sie nebst ihrer gewöhnlichen Löhnung noch eine Zulazge erhalten.

Militarische Shrenmungen.

Im Jahre 1788, nach bereits ausgebrochenem Türstenkriege, machte Kaiser Joseph der Zwepte eine Stiftung von militärischen Ehrenmünzen zur Belobenung für gemeine Soldaten und Unterofficiere. Es sind silberne und goldene, ungefähr von der Größe eis nes Halbgulden:Stücks; auf der Vorderseite ist das Bilb des regierenden Monarchen, und auf der Austseite

die Worte,, det Capferteit" von einem Lorbeers Franze umwunden; sie werden an einem schmalen ros then Bande, mit zwey weißen Streifen, auf ber Bruft getragen. Die Ertheilung berfelben geschieht für tas pfere und biebere Thaten, welche in dem Wirkungs: Prois gemeiner Goldaten und Unterofficiere liegen, als jum Bepfpiel, die Rettung eines Bermundeten ober gefangenen Officiers, ober einiger Kameraden; die Rettung einer eigenen ober Wegnahme einer feinblis den Kanone, ober Fahne; ein klug ober tapfer ers nenerter Angriff u. f. w. überhaupt für Thaten wels de eine besondere Belohnung und Auszeichnung ver= dienen, und wofür man den gemeinen Mann ober ben Unterofficier wegen Mangel an nothigen Kenutnissen ober erledigten Plagen nicht jum Officier hefbrbern tann. Mit der filbernen Ehrenmunge ift der Bortheil verbunden, daß der Befißer derfelben, so lange er Soldat bleibt, noch die Salfte seines gewohnlichen Goldes täglich als Zulage erhält; mit ber golbenen erhält er den gadzen Sold doppelt. Wenn er aber allenfalls zum Ober Dificier befördert wird, ober aus bem Militärstande in den Civilkand übertritt, so darf er zwar seine Ehrenmünze noch immer tragen, doch bezieht er keinen Gelbbeptrag mehr.

Idhrliche Aufgebothsfever.

Unter die militarischen Auftalten von Wien barf man billig auch den Jahrstag bes allgemeinen Aufgeboths gablen, weil er immer an einen sehr Eriegerischen Beitpunct erinnert, und bas Gefahl ber muthigen Baterlandsvertheibigung alljährlich erneuert. Um 17. April 1797 zogen ungefähr 15000 Mann lauter freus willige Streiter aus Wien gegen ben fich der hauptstadt nähernden Feind: fie bestanden aus einer Escadron freywilliger Cavalleriften; aus bemUniverfitats=Corps; bem Jager : Corps; bem akademischen Corps; bem Corps des Handelstandes; ber jungen Mannschaft aus den Vorstädten, welche sich in mehrere Brigaden fors mirt hatte. Ein von den niederbsterreichischen Stänz ben angeworbenes Corps war an diesem Tage noch nicht ganz vollzählig, aber schon täglich zum Ausmark

bereit. Die am 18. geschlossen Friedens, Pralimings rien machten zwar allen kriegerischen Auftritten für dannahls ein Ende; allein Kaiser Franz der Zweyte er: kannte darum nicht minder ben bezeigten Muth und guten Willen der getreuen Wiener, und befahl, ihnen ein ewiges Denkmahl darüber zu sisten.

- Es wurden eigene Alberne Mangen geschlagen, an ein gelb und schwarzes Band-gehangen, und allen. bie zum Aufgeboth fich gestellt. hatten, ausgetheilt, ilnd ihnen erlaubt, diefelben ben allen feperlichen Gelegenheiten öffentlich zu tragen. Alle Zahre am 17. April wird die aus senem Zeitpuncke noch vorhandene Aufgeboths:Mannschaft, wie auch die Burgerschaft, in ber Stadt ben St. Stephan, und in ben Borftabten in den betreffenden Pfarrkirchen versammelt, und in threr Gegenwart ein feyerliches Hochamt und Te Deum abaelungen, und jeder erfcheint daben mit jener Denes munge geziert, welche auf einer Seite bas Bilb des Kaiser Kranz des Zwepten zeigt, und auf der andern schmeichethaften Denkspruch: Den biebern ben

Sohnen Desterreichs des Landesvaters: Dant.

Diese Feperlickkeit wurde bis zum Jahre 1806 immer, wie gesagt, am 17. April begangen. In dem eben ers wähnten Jahre war Kaiser Franz, nach dem in Press burg geschlossenen Frieden, am 16. Januar wieder nach Wien zurück gekommen, und mit unbeschreiblichem, Indel, unter Paradirung von 10000 Mann Stadtmistitz empfangen worten. Nun wurde angeordnet, daße künftig allichrlich an eben diesem Tage (16. Januar) sene Zurückunst in der St. Stephanskirche gesepert, und mit derseiben zugleich die ehemahlige Ausgebothse sewer vereiniget seyn soll.

XX.

Handel. — Classen der Handelsleute. — Mer= cantil= und Wechselgericht.

Der Handel der bsterreichischen Länder war und blieb bis tief in die Regierung der Kaiserinn Maria Theresia im Ganzen meistens passiv. Es machte zwar schon Kaiser Earl der Sechste verschiedene Versuche den Sandel seines Staats empor zu bringen, allein fie mißlangen aus mancherlev Ursachen. Desterreich verkanfte noch immer ben großen Reichthum seiner Producte roh in bas Ausland um einen niedrigen Preis? und kaufte dann die daraus verfertigten Fabrikate um hohes Geld wieder jurud. Erst unter Maria Therefia entstanden einige inlandische Fabriten von Bedeutung. Kaifer Joseph ber Zwepte verschaffte dem Handel seis ner Provinzen die wesentlichsten Bortheile; er zog, mit großer Mühe und großen Kosten Arbeiter ans verschiebenen Fächern und Ländern in seinen Staat; er ließ eigens einsichtsvolle Leute reifen, um die Dan schinen und Manipulationen verschiebener Sewerbe und Fabriken kennen zu lerven und nachzuahmen; er unterstütte die Errichter von Fabriken durch Freds heiten, Geschenke, Darlehn an barem Gelbe u. f. m. und nachdem er schon die Anftalten getroffen hatte, feine Provinzen durch die innere Industrie mit den nös thigen Fabrikaten zu versehen, da verboth er im Idhre 1786 die Einfuhr aller fremden Waaren, ohne

jedoch dieselbe nach seinem Plane ganz verhindern zu können; und durch dieses Berboth vermied er jährlich den Ausfluß von ungefähr vierzehn Millionen Bulben, welche für ausländische Waaren in fremde Länder gingen.

Der bsterreichische Passiv-Handel ist dermahlen beynahe gänzlich auf rohe Producte fremder Länder eingeschräukt, als da sind: Holz, Baumwolle, Pelzwaaren und Thierhäute, Dehl, Spezerey- und Apotheker-Waaren, Seide.

Dagegen treibt es einen beträchtlichen Activ:Hanbel durch seine eigenen Provinzen, und dann nach Itas lien, der Türkey, Rußland, Schlessen und Bayern, mit Wein, Safran, Eisen, Kupfer, Bley, Messing, Quecksilber, Knoppern, Tobak, Hopfen, Granaten, Stas, Leber, Leinwand, Salz, Tüchern, Uhren, seis denen und wollenen Zeugen, Hüten, Porzellan, Kutsschen, Quincaillerie:Waaren u. s. w.

Der Handelsstand in Wien theilt sich in folgende Classen:

### Classen der gandelsleute.

- 1. Die Becheler.
- un. Die Rieberläger.
  - 3. Die Großhanbler.
- · 4. Die bürgerlichen Sanbelstente.'
  - 5. Die orientalischen Hanbelsleute.

Die Wech ster find alle auch zügleich Großhandster, aber nicht alle Großhandler find auch zugleich Wechsler. Die bekanntesten Wechselhäuser sind gegens wärtig: Arnsteiner und Compagnic, Bienenseld, Brenztano, Fries, Frank und Compagnie, Sehmüller und Comp., Scheiblin, Segalla, Smittmer, Schuller und Compagnie, Stames, Weitenhüller u. s. w.

Die Nicherläger entstanden unter Kaiser Maz rimilian dem Ersten, von welchem sie den ersten Freyer heitsbrief im Jahre 1515 erhielten; sie machten ein eigenes Corpus aus, und seder, der in dasselbe ause genommen werden wollte, mußte ein Bermögen von 50000 Sulden ausweisen. Da Desterreich lange Zeit hims durch keine Fabriken hatte, so ließen die Niederläger

alle Arten von Fahrikaten aus Frankreich, Holland und Nieberland, spater auch aus der Schweis, aus Sachsen u. f. w. in großen Lieferungen kommen, machs ten davon Niederlagen (wovon ihr Rahme hers rührt) in Wien, und verkauften die Waaren mit grofem Sewinnste an die gembhnlichen Kaufleute und Rleinhandler; se selbst aber bezahlten alle Waaren vom Auslante mit barem Gelbe, und man hat berechnet, das biog burch diefe Rieberläger in Zeit von 70 Jahren über 200 Millionen bares Geld aus dem bsterreichischen Staate gegangen find. Eine große Begunftigung fur fie war auch biefe, bas fie nach Ges fallen die bsterreichischen Lande wieder verlaffen konnten, ohne ein Abfahrtgelb bezahlen zu maffen. Erft unter Maria Theresia singen einige Riederläger 🦚 thoils felbst Fabriten zu errichten, theise für andere Fabrikanten die rohen Stoffe zum Berarbeiten nach Desterreich einzuführen.

Gegenwärtig, da die Einfuhr aller fremden Waaren verkethen ist, hat die ursprüngliche Westimmung di

Rieberläger von selbst aufhören muffen, und fie find nun anderen Großbanblern gleich.

Die Großhanbler machen eine eigene Corpos ration aus , und wer in dieselbe will aufgenommen werden, muß einen Fond von 30000 Gulden Vermögen ausweisen, und die Zustimmung der ganzen Corporastion erhalten. Ihre Geschäfte theilen sich in Wechsels Commissions und Waarengeschäfte im Großen. Die Zahl der Großhandler ist nicht bestimmt; gegenwärtig sind ihrer 26, und ihre Nahmen sindet man im Handslungs-Almanach.

Die orientalischen Handelsleute sind meissens Griechen und Raizen, auch einige Juden und Türken. Sie beschäftigen sich mit der Einfuhr levanscher Producte nach den österreichischen Staaten, und mit der Ausfuhr österreichischer Producte und Fabristate nach der Türkey, Walachen, Moldau, Griechensland, den levantischen Küsten und Inseln.

Die bürgerlichen Handelsleute in ber Stadt theisen sich wieder in werschiedene Classen: die

Sandelsleute mit Waaren im Großen beschäftigen fich mit Speculation, Spedition und Commission.

Die Spezereps oder Sewürzhändler verkausen zus der, Kaffe, Thee, Kakao, Reis, Mandeln, Feigen, Diven, Zibeben, Limonien und Pomeranzen, alle Arsten von Sewürzen, seinere Käse, Dehl, Papier, Meerskische, ungarische und friaulische Weine u. s. w. so. wohl im Großen als Kleinen.

Die Materialien - Händler verkausen nehst einigen Artikeln der Spezeren = Händler noch alle Arten von Harzen, Dehl, Rinden, Kräuter, Erde, Fette; Sas men, Wurzeln, Balfam, Thee, Steine, Galze, Bläts ter, Seister, Säste, die in die Apotheken nothigen Simplicia, Farbwaaren n. s. w.

Die Seidenzeugs Sammets weiße Mobes und kurze Waarenhauder verkausen alle Sattungen geringer, mittlerer und schwerer, einsacher, sassonirter und bros schirter Seidenzeuge, Sammet, Atlas, Damast, Moir, Eroisee, Saze, Danntuch, Vander, Handhube u. s. w.

Die Geidenhandler führen alle Sattungen rober p

gefärbter Geide, Ramelhaare, Andpfe von biesein Stoff, alle Arten Bander, Baum- und Schafwolle.

Die Euseent:Waarenhauder verkaufen Wollenwaren, halbseidene Zeuge, Halb:Atlas einfache und gedruckte Plüsche, Baumwollplüsche, Wanschester, Halbtuch, Kasimir, Wolton, Boy, Flanell, Bis und Kattun.

Die Galanterie:Waarenhandler verkaufen alle Gats tungen Dosen, Uhren, Uhrketten, Fächer, spanische Rohre, Riechstäschchen, Etuis, und was man übers hanpt Rippen nennt.

Die Pärnberger: Waarenhandler führen alle soges nannten kurzen Kürnberger, und nach englischen und französischen Woden im Lande fabricirten Quincailles rie:Waaren.

Die Hutstepper und Posamentirer, ober Hutstaffirer und Bortenhandler, verkaufen alle Gattungen von Hüsten, wit Gilber und Gold übersponnene Andpfe, sile berne und goldene Borten und Tressen, reiche Stockund Uhrbänder n. s. w.

Die Leberhäubler führen alle Sattungen von rohem

und gefärbtem ins und ausländischem Leber, Saffian, Ochsenhäute, Kühhäute, Juchten, auch türkisches Garn, Leinwand, Pferbedecken, Seise, Hausenblase, Tabaks: Köpfe.

Die Leinwandhandler verkaufen alle Gattungen von Leinwand, Cannedas, Gradel, Barchet, Zwillich, Betts zeuge, Zwirn, zwirnene Bander u. s. w.

Die Tuchhandler verkaufen Sanztuch, Halbtuch, Kasimir.

Die Eisenhändler, rohes Eisen und alle Gattungen Eisenwaaren.

Die Buchhanbler.

Die Kunfts und Mufikalienhandler.

Die Honighandler und Lebzelter.

Die Ranhs und Pelzwaarenhandler ober Kürschner.

Die Samenhandler.

Die Bachshandler.

Die Weinhandler.

Die Wildprethändler.

Die Sanbeleleute in ben Worftabten

führen keine von den kostbaren und theugrern Modes und Galanterie-Waaren, sondern bloß die zum ges wöhnlichen Hausgebrauch nottbigen Artikel, als: alle Gattungen von Spezerch : Waaren, Wolle', Garn, Bander, Hauben, Strümpfe, wollene Zeuge, Kattun, Hüte, Papier, Knöpfe, Nadeln u. s. w.

R. K. niederösterreichisches Mercantils und Wechsfelgericht.

Diese Gerichtsstelle befindet sich in der Herrengasse, in dem Gebäude Idr. 69, und ist aufgestellt, um alle Streitigkeiten und Prozesse zu schlichten, welche über Wechselsachen und was immer für Handlungsangelegen= heiten, sowohl zwischen ben handelsleuten felbft, als zwischen diesen und andern PrivatsLeuten entsichen. Es hat einen Prafes, bermablen den Landrechts-Bice-Prasidenten, herrn von Aiden; zwey E. E. Rathe und Referenten; brey Mercantil:Bepfiger aus bem Gre: mis der Großhandler, und drey Gubstituten berfelben; ferner einen Gecretar, nebst bem übrigen nothigen fubalternen Kanzelley-Personale.

Die ottropiete Commercial-Leih: und Wechsel:Bank.

Das diefer Bank eigenthumliche Gebaube sieht auf - dem hoben Markt. Die Bank selbst erhielt ihre gegens wärtige Berfaffung und bas Privilegium barüber im Jahre 1792. Die Unternehmer waren die Fürsten von Schwarzenberg und Colloredo, und die Grafen Mostig und Wrthy. Die Bank abernimmt 1) Gelber, Jus welen, Staatspapiere, Gold und Silber, doch nie unter 2000 Gulben an Werth, ad depositum, mofar Ke vierteljährig 30 Kreuzer von 1000 Fl. erhält. 2) Ueber nimmt fie nach dem Bepfpiele der Londner und andes rer Banken die Gelder von Privat: oder commercis renden Personen in Berwahrung, und macht gegen. ihre Anweifungen dann die Zahlungen an ihrer Stelle. 3) Schießt sie den Fabrikanten und Fabrik: Unterneh: mern auf ihre, dem Berderben und Bandel nicht uns terworfenen und gehörig eingepacten Waaren, zweb Drittel oder drep Biertel des Schapungs = Werthes ohne Provision por, movon sie dann, nur ein halbes Procent monathliche Interessen, und für Magazin-

miethe ein Viertel Procent für drey Monathe : an bes jahlen haben. Bur Zeit der Auslösung kann eine Pros longation auf ein Jahr Statt finden, nach Berlanf dieses Jahrs aber wird dieselbe nicht anders, sals ges gen eine neue Schapung angenommen. 4) Leiht fie auf gleiche Art, jedoch gegen billige Provision und Lagermiethe, auf alle Gattungen von Handelswaaren, ale Bolle, Baumwolle, Scide, Gifen, Rupfer u. f. w. får ein halbes Procent monathliches Interesse. 5) Leiht fie auf Gold und Sitber, wie auch auf Pretiosen, auf leptere jedoch nur die Halfte ihres! Werthes, und nie weniger als 1800 Fl. gegen ein halbes Procent monathe licher Interessen. 6) Leiht fie auf Landgüter und Realitaten, unter den gewöhnlichen geschlichen Wors fichten. 7) Regocirt fie Gelber auf Realitaten in ben deutschen Erblandern zu vier, in den ungarischen, fiebenburgischen und gallizischen zu fünf Procent, wos bey se bochstens brey Procent Provision Ein für alle Mahl, und ein Procent fährlich für die Auszahlung der Interessen bezieht. 8) Betreibt fie alle Großhands lunges und Wichfels Geschäfte.

Der Actiensond dieset Bank ist zu einer Million Kaisergulden festgesetzt, welche in Actien zu 1000 fl. vertheilt find. Die Actionärs erhalten festgesetzt vier Procent Interessen; über dieß wird die Hälfte des jährslichen winen Sewinstes im Verhältniß ihrer Einlage unter sie vertheilt, und mit der andern Hälfte wers den die Stocks der Bank vermehrt.

#### XXI.

**Fabriken.** — k. k. Porzellan-Fabrike. — k. k. Spies gel-Fabrike. — Fabriken von Privat-Leuten. — **Riederlage entfernter** Fabriken. — Jahrmärke. R. R. Porzellan-Sabrike.

Diese verdient den ersten Plat unter allen hiesigen Fabriken. Sie liegt in der Borstadt Robau, in der sos genannten Porzellan-Sasse, Nr. 137. Clandius Innos centius du Paquier, ein Niederlander und Hosellgent in Wien, hat sie im Jahre 1718 errichtet; sie befand sich beh ihrer Entstehung in der drep Mohrengasse im gräftich Lusseinischen Hause. Die Fabrike beschäftigte bep ihrer Entstehung nicht mehr als 10 Personen, ur'

brachte es auch in der Folge nicht höber als auf 20. Bey einer so geringen Anjahl von Arbeitern konnte and der Absay nicht groß ausfallen; ber Unternehmer ges ricth in Schulden, und bie gange Fabrite warbe wieber eingegangen sebn, wenn sich nicht die Kaiserinn Mas ria Theresia entschlossen hatte, das ganze Werk auf Rechnung bes Sofes zu übernehmen. Diefes gefchat im Monath Marz im Jahre 1744. Dem Unternehmer Paquier wurde bas ganze Gebäude mit allen pythans benen Gerathschaften und Waaren um 45000 Gulben abgelbst, und außer biefem erhielt er noch eine les benstängliche Penfion von fährlichen 1500 Gulbens Die Fabrike kam unter die Aufsicht der k. K. Minis sterial:Banco:Deputation, und die Prassdenten dersels ben , Rudolph Chotee und Carl Haufeld, ließen fich die Aufnahme dieser Fabrike besonders angelegen fepn; es wurde das jezige Gebaude angekauft, eingerichtet, und allmablig so vergebbert, das die darauf verwens deten Kosten vom Jahre 1748 bis 1773 über 198000 Suls en betrugen. Das Gebäube hat über bem Erbgeschoffe noch zweb Stockwerke in der Hohe, funf geräumige Hofe, im Durchschnitt von Osten gegen Westen 65, von Porden gegen Guben 67, und im ganzen Umfange 240 Klafter.

Die Fabrik-Zimmer werben nach der Berschiedenheit ber Arbeiten verwendet. Ginige find gur Reinigung bes Materiale bestimmt; in andern werden verschies bene Sattungen von Scfcbirren gebreht, und aus ben Kormen gearbeitet. Man hat eigene Zimmer zur Berfertigung ber-Geschirre, in welchen bas Porzellan ges breht wird. Zur Aufbewahrung der rohen Waaren ist ein eigenes Zimmer, in welchem bas Porzellan bloß blan gemahlt wird. Beiters ift bier eine Steinschneis beren jur Reinigung und Abschleifung ber Geschirre, und ein Laboratorium, worin die Farben erzeugt, und chemisch operirt werden. In dem Lasur-Bimmer werden die Stude mit Glas überzogen. In den Bergluh: Stark: und Emailles Brennhaufern wird bas Geschirr gebrannt und die Farben eingeschmolzen. Den größten Plat uns ter den Arbeitszimmern nimmt die Mahlerey ein; ef

beschäftigen sich in bemselben über hundert Personen. Im ersten Seschosse ist das sehenswürdige, nach aller Niedlichkeit angelegte Waaren-Magazin, welches tägs lich von 8 bis 12 Uhr Bormittags, und von 2 bis 6 Uhr Nachmittags für sedermann offen sieht.

Die Fabrike beschäftiget gegenwärtig über 500 Pers fonen, welche in verschiebene Claffen eingetheilt find, und wovon jede ihren eigenen Borsteher hat. Die Class se der Mahler ist die stärkste, zu ihr allein gehören 165 Meuschen, und fie ift wieder abgetheilt in die Claffe ter Figurens Lanbschafts Blumens Deffins und Blaus Mahler und der Rergolder; sie hat ihren eigenen Dis rector und Inspector, und seche Obermabler. Dann find 88 Poffierer und Weißbrcher. Das übrige Perfonale besteht aus Polierern, Schlammern, Einfegern, Brennern, und den übrigen gur Fabrikation nothigen Handarbeitern. Die Fabrike sicht unter der Hofkammer.

Die zu ihren Arbeiten nothige Erde erhält bie Fas brife aus Desterreich, Stepermark, Ungarn und aus dem Passauischen. Das hiesige Porzessan hat eine Dauer und Festigkeit, welche das stärkse Fener aushält; auch an Weiße zeichnet es sich besonders aus. An der Schönheit der Formen, Zeichnungen, Mahleren und Bergoldung wird von Jahr zu Jahr mehr raffinirt, und die Arbeit zu größerer Bollkommenheit gebracht: man macht schon Teller, wovon ein einziger 100 Gul: den und barüber kostet.

Die Fabrike hat eigene Nieberlagen zu Linz, Prag und Lemberg; ihr größter Absap ist nach der Levante und nach den russischen Provinzen. Es ist ein gedrucks ter Tariss ihrer Waaren vorhanden, von welchen die gewöhnlichen eine sestigesetzte Taxe haben; für die schös neren Arbeiten aber werden eigene Preise bestimmt.

A. A. Spiegel-Zabrike zu Neuhaus bey Sahrafeld.

Sie ist zwar vier Meilen von Wien entfernt, boch geben manche Reisende dahin, um sie zu besehen. Dies se Fabrike wurde auf Betrieb Kaiser Franz des Ersten angelegt, und liefert Spiegel von der kleinsten bis zur, größten Sattung. Sie hat ihre Niederlage in Wien, und einen fesigesetzen Preis, der nach dem

Berhaltniß bes Maßes nach Zollen immer fleigt. Ben y bis 42 Zoll kostet ein Spiegel von 15 Kreuzer bis 1 Gulden 6 Kreuzer. Ein Spiegel von 29 Zell 3 A. von 36 Zou 6 fl., von 44 Zou 10 fl., von 54 Zou 22 fl., von 6430U 40 fl., von 7430U 74 fl., von 8430U 168 fl., von 94 Zoll 236 fl., von 104 Zoll 320 fl., von 114 Zoll 448 fl., von 194 Zoll 570 fl., von 134 Zoll 765 fl., von 144 Boll 860 ft., von 154 Boll 698 ft., von 157 Boll, welches das gewöhnliche größte Maß ist, 1043 fl. Das so genannte Mittelgut ift im Preise ungefahr um ein Dritttheil niedriger. Seit einigen Jahren find diese alten Preise um ein Merkliches erhöht worden.

Außer ben zur Verwaltung nothigen Beamten bes
feht das arbeitende Personale dieser Fabrik aus Hütts
nern, Holzkliebern, Schleisern, Glasschneibern, Fas
eettirern, Policrern, Folioschlägern und Belegern,
zusammen aus 92 Personen.

Der größte Spiegel, den diese Fabrike geliefert hat, befindet sich in dem surstlich Liechtensteinischen Pallaste in der Herrengasse.

### Fahriten von Privat-Ceuten.

Die Fabriken von Privat:Leuten find hauptsächlich erst durch Begünstigung und Besbrberung des Kaiser Josephs des Zwenten entstanden; sie sind in allen Borsstädten angelegt, und liefern fast alle Artikel, welche man im gewöhnlichen Verkehr nothig hat. So bestes hen setzt:

Kabrifen von Alaun. - Fabrifen von Blondspigen.

- - Argent hache. - Brieftaschen.
- - Banmwols - Compositions: lenwaaren. waaren.
- + Berlinerblau. - Cremor Tar:
- - Bleyweiß. tari u. Effig.
- - Bandern. - Dantes (Res
- - Blumen. Genpfennige).
- - Berggran. - Degens und
- - Berchtoldsgad: Säbelklingen.
  - nerwaaren. - Dosen.
- - Boy. - Drahtzug.
- - Blepstiften. - Dunntuch.

Fabriten von Gifentochges Fabriken won handschuhett. fcirr. hemdebefegen. Fächern. Såten. Febern (Puts Kattun. febern). Arapbursten. Felbraschen. Knopfen. Fischbein. Ropen. Flor. Larven (Mass Frankfurters ten). schwärze. Leber. Fingerhüten. Lustern. Galanteriem. Manchester Gyps. (Sommer: Gold:undSil: u.Winter.). berfpigen. Majolika:Ges Glaswaaren. schirr. Grunspan. Maylanders Grapps und Tücheln. Farbenmas Messingwaa= terialien. ren.

| Fahrike | n von Metallwaa: | Fabrik       | en vo | n Sacuhren.    |
|---------|------------------|--------------|-------|----------------|
|         | ren.             | **           | - +-  | Saduhrgehäu=   |
| •       | Molton.          | ••           |       | fen            |
| , Y     | Muffelin ur      | ed -         |       | Sactubrziffer: |
|         | Kammertuc        | <b>h</b> .   |       | blåttern.      |
|         | - – Rähnadeln.   | <b>÷</b>     | - t-  | Sacuhrfebern   |
| ·_ `-   | – – Nieberlände  | r: -         |       | Sacuhrspin=    |
| •       | spiņen.          |              | -     | beln.          |
|         | - – Oehl (Rübs   | Q3 -         | - +   | Sakuhrschlüs-  |
|         | men=).           |              | ν.    | feln.          |
| • •     | - – Papier.      | •            |       | Sammet.        |
|         | Papier:Anp       | es –         |       | Salmiat        |
|         | ten.             | <b>-</b>     | ~ -   | Salpetgr.      |
| •       | Pavasol.         | <b>-</b>     |       | Schellen.      |
| •       | – – Pappendecke  | r            | -     | Schminke.      |
|         | Pottasche.       | -            |       | Schmuck (fals  |
|         | – – Rosoglio, g  | ts.          |       | (chem).        |
|         | brannte W        | (fr -        |       | Geibenzeugen   |
|         | fer,Effig ut     | 1 <b>b</b> - |       | Geifengeist.   |
|         | . Seifengeist    | • •          |       | Schnallen.     |

Fabriten von Schnaren. Fabriken von Tüchern. Spielkarten. Uhrglocken. Uhrmachers Stahlmaaren. Strumpfen. werkzeug. Giegelwachs. Wachstein= Tabakspfeis manb. fen. Wachstaffer. Taveten. Mollenzeugen;

Terpichen.

Die Nahmen der Eigenthümer, der Borstädte, Gassen und Häuser, worin sich diese Fabriken befinden,
kann man in dem hiesigen Handlungs-Almanach nachsehen. Jeder Fabrikant hat die Frenheit, auch im Kleinen zu verkausen. Die Stahlwaaren, Knöpfe,
Bänder, Geidenzeuge, Galanterie-Waaren, Musseline u. s. w. werden gegenwärtig hier allerdings schon
eben so gut fabricirt, als man sie ehedem aus Engkand, Frankreich und Italien erhielt.

Zwirmspigen.

Miederlagen entfernter Sabriken.

· Außer `den zahlreichen in Wien felbst befindlichen

Fabriken find noch manche antere sehr beträchtliche in Ocsterreich, Ungarn, Währen, Steherwark u. s. w.

So ist die große E. F. Fabrike von weißem Geschirr zu Holitsch in Ungarn.

Die Leber-Fabrike nach englischer Art zu Popneu- siedel in Ungarn.

Die Steinerische Klingen-Jabrife zu Pottenftein.

Die Bathpanische Mossing-Fabrike zu Nabelburg bey Neustadt.

Die Winklerische Messing-Fabrike zu Ebersborf an ber Donau.

Die Kattun:Fabriken zu Friedau, Schwechat und Ebs reichsborf, in Niederbsterreich, und zu Sassen in Mahren.

Dic k. k. Wollenzeug: Tuchs und Teppich = Fabrike zu Linz in Oberbsterreich.

Die Wollenzeug-Fabrife zu Reugebein in Bohmen.

Die Wollenzeug: und Kasimir:Fabrike zu Mahrische Reustadt.

Die Luch-Sabrite zu Neuettingen in Mabren.

Die Kattuns und Bis-Fabrike zu Letowiz in Mähren. Die Kattuns und Bis-Fabrike zu Althart in Mähren. Die Kattuns und Bis-Fabrike zu Gräß in Stepermark. Die Fabrike von gebruckten Baumwolls und Leinens

Die Fabrike von gebruckten Baumwolls und Leinens waaren zu Prag.

Die Fabrike von Kammertuch und Muffelin zu Schwanenstadt.

Die fürstlich Auersbergische Fabrike von Baumwolsenzeugen, Muffelin, Barchent, Scheidewasser, Vitriol, und Berggrün, in Bohmen.

Die graflich CarlBathpanischeFabrike von Baumwolls gespinnst auf Maschinen, zu Burgau in Stepermark.

Die Fabrike von Manchester und anderen feinen baumwollenen Zeugen, zu Schönberg in Mähren.

Die gräflich Harrachische Fabrike von Battif und anderen Leinwandwaaren in Bohmen.

Die Fabrike von Majolika= und Fapence=Geschirt zu Prag.

Das fürstlich Schwarzenbergische Eisenamt, welches von den Herrschaften in Stepermart Eisen, Stahl,

Draht, Blech und Feilen nach Wien schafft, und ba verkauft.

Die Fabrike von Stahl, Eisen und feinen Eisenges schmeibewaaren zu Kirschentheuer in Karnthen.

Alle diese Fabriken haben ihre eigenen bestimmten Riederlagen in Wien, wo man das ganze Jahr hindurch ihre Waaren haben kann.

# Jahrmärtte.

Die Stadt Wien hat jährlich zwey Märkte: den ers sien vom Montag nach Jubilate bis zum Samstage vor dem Pfingsisonntage; den zweyten von dem Tage nach Allerheitigen bis zum Samstag vor dem ersten Adventsonntage.

Da die Einfuhr der ausländischen Waaren nach Desterreich verbotken ist, so ergibt sich von selbst, daß die wienerischen Jahrmärkte von keiner großen Bedeutung sehn können. Die hiesigen Kausleute, wels che mit den seineren Modewaaren handeln, haben zwar die sonderbare Sewohnheit, daß sie in der Warktzeit hölzerne Buden auf dem Jos nehmen, allein

Fabriken von handschuhen. Fabriten von Gifentochges fdirr. hembebesegen. Fächern. Hüten. Febern (Pugs Kattun. febern). Reapburften. Knöpfen. Felbtaschen. Fischbein. Ropen. Flor. Larven (Mass Frankfurters ten). schwärze. Leber. Fingerhuten. Lustern. Galanteriem. Manchester (Sommer: Gyps. Gold:undSil: u.Winter.). berspiten. Majolika:Ges Glaswaaren. fcirr. Maylanders Grünspan. Grapps und Tücheln. Farbenma= Messingwaa= terialien.

ren.

| Fabriken. |          | von Metallwaa= |               | Fabriken von Sackuhren. |   |            |                |
|-----------|----------|----------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------------|
|           |          |                | ren.          | •                       | - | -          | Saduhrgehäu=   |
| •         | •        | •              | Molton.       |                         |   |            | fen            |
| <b>#</b>  | -        | -              | Muffelin und  | •                       | • | <b>-</b>   | Sackubrziffer: |
|           |          |                | Kammertuch.   | •                       |   |            | blåttern.      |
| •         | -        | -              | Rähnabeln.    | -                       | - | <b>†</b> ~ | Sactul)rfedern |
| -         | <b>,</b> | -              | Nieberländer: | -                       | - | ~          | Sacuhrspin=    |
|           |          |                | spigen.       |                         |   | •          | beln.          |
| •         | -        | , 🖚            | Dehl (Rübsas  | · -                     | • | •          | Sacuhrschlüse  |
| -         |          |                | men=).        | •                       |   | V          | feln.          |
| •         | •        | -              | Papier.       | -                       | _ | •          | Sammet.        |
|           | •        | -              | Papier:Inpes  | -                       | - | -          | Salmiat        |
|           |          |                | ten.          | •• .•                   | - |            | Galpetor.      |
| •         | •        | -              | Pavasol.      | _                       | - | -          | Schellen.      |
| -         | •        | -              | Pappenbeckel. | -                       | - | -          | Schminke.      |
| •         | -        | -              | Pottasche.    | -                       | - | -          | Schmuck (fale  |
|           | •        | -              | Rosoglio, ges | <b>5</b>                |   |            | ichem).        |
|           | ب        |                | brannteWas:   | <b>5</b>                | - | -          | Seibenzeugen   |
|           | •        |                | fer,Effig und | •                       | - | +          | Geifengeist.   |
|           | ,        |                | Seifengeist.  | •                       | - | •          | Schnallen.     |

Fabriten von Schnaren. Fabrisen von Tüchern. Spielkarten. Uhralocen. Stahlmaaren. Uhrmacher: Strumpfen. mertzeug. Siegelwachs. Wachstein= Tabakspfeis wand. fen. - Bachstaffer. - Tapeten. - Wollenzeugenz

Terpichen.

Die Nahmen der Eigenthümer, der Borstädte, Safsen und Häuser, worin sich diese Fabriken befinden,
kann man in dem hiesigen Handlungs-Almanach nachsehen. Jeder Fabrikant hat die Frenheit, auch im
Kleinen zu verkaufen. Die Stahlwaaren, Knöpfe,
Bänder, Seidenzeuge, Salanterie-Waaren, Musseline u. s. w. werden gegenwärtig hier allerdings schon
eben so gut fabricirt, als man sie ehedem aus Engtand, Frankreich und Italien erdielt.

Zwirnspißen.

Miederlagen entfernter Sabriken.

· Außer den gabireichen in Bien felbft befindlichen

Fabriken find noch manche andere sehr beträchtliche in Ocsterreich, Ungarn, Wöhmen, Mähren, Steverwarf u. s. w.

So ist die große g. F. Fabrike von weißem Geschivr zu Holitsch in Ungarn.

Die Leder:Fabrike nach englischer Art zu Popnensiedel in Ungarn.

Die Steinerische Klingen-Jabrite zu Pottenftein.

Die Bathpanische Meffing-Fabrike zu Nabelburg bep Neustadt.

Die Winklerische Messing-Fabrike zu Ebersborf an ber Donau.

Die Kattun-Fabriken zu Friedau, Schwechat und Ebs reichsborf, in Niederbsterreich, und zu Sassen in Mahren.

Dic t. t. Wollenzeug: Tuchs und Teppich = Fabrite zu Linz in Oberbsterreich.

Die Wollenzeug-Fabrike zu Reugebein in Bohmen.

Die Wollenzeug: und Kasimir:Fabrike zu Mahrische Penstadt.

Die Tuch-Fahrike zu Neuettingen in Mahren.

Die Kattuns und Bip-Fabrike zu Letowiz in Mähren.
Die Kattuns und Bip-Fabrike zu Althart in Mähren.
Die Kattuns und Bip-Fabrike zu Gräß in Stepermark.
Die Fabrike von gebruckten Baumwolls und Leinens waaren zu Prag.

Die Fabrike von Kammertuch und Muffelin zu Schwanenstadt.

Die fürstlich Auersbergische Fabrike von Baumwolsenzeugen, Muffelin, Barchent, Scheidewasser, Vitriol, und Berggrün, in Bohmen.

Die graflich CarlBathpanischeFabrike vonBaumwolls gespinnst auf Maschinen, zu Burgau in Stepermark.

Die Fabrike von Manchester und anderen feinen baumwollenen Zeugen, zu Schönberg in Mähren.

Die gräflich Harrachische Fabrike von Battift und anderen Leinwandwaaren in Bohmen.

Die Fabrike von Majolika: und Fapence:Geschirt zu Prag.

Das fürftlich Schwarzenbergische Eisenamt, welches von den Herrschaften in Stepermart Eisen, Stahl, Draht, Blech und Feilen nach Wien Shafft, und da verkauft.

Die Fabrike von Stahl, Eisen und feinen Eisenges schmeidewaaren zu Kirschentheuer in Karnthen.

Alle diese Fabriken haben ihre eigenen bestimmten Riederlagen in Wien, wo man das ganze Jahr hindurch ihre Waaren haben kann.

# Jahrmartte.

Die Stadt Wien hat jährlich zweh Märkte: den ers sien vom Montag nach Jubilate bis zum Samstage vor dem Pfingsisonntage; den zwehren von dem Tage nach Allerheiligen bis zum Samstag vor dem ersten Adventsonntage.

Da die Einfuhr der auskändischen Waaren nach Desterreich verbothen ist, so ergibt sich von selbst, daß die wienerischen Jahrmärkte von keiner großen Bedeutung sehn können. Die hiesigen Kausseute, welsche mit den seineren Modewaaren handeln, haben zwar die sonderbare Gewohnheit, daß sie in der Warktzeit hölzerne Buden auf dem Hof nehmen, allein

man findet darum keine anderen Waaren, als die man beh ihnen ohnehin das ganze Jahr hindurch findet.

Der einzige Bortheit, ben die Märkte für das Publiscum gewähren, bestehet darin, daß einige Fabriken welche sonst nur im Großen verkausen dürsen, wähsend der Marktzeit auch im Kleinen verkausen. Fersner, daß während der Marktzeit die Waaren und Fabrikate aus den Provinzen, z. B. Glaswaaren aus Böhmen, Eisenwaaren aus Stepermark u. s. w. hiersher gebracht, und im Kleinen aus der ersten Hand, folglich etwas wohlseiler, verkaust werden.

Die Norftabt Leopoldstadt hält jährlich auf St. Mat: garethen einen Markt, der vierzehn Tage dauert, und in der Rosau wird alliährlich ein Pferdemarkt gehalten.

#### XXII.

Deffentliche Staats-Fonds. — Borse. — Banco. Bettel. — Munssorten, inländische. — Ausländische welche Eurs habek.

Die gegenwärtig bestehenden öffentlichen Staats: Konte find folgende: Wiener: Stadt: Bancos Obligationen mit jährlichen Binfen zu 5, zu 4, und zu 4 1/2 vom Hundert. — Die in dieser Bank liegenden Capitalien sind seit 1800 steuersreh.

Hoftammer-Obligationen'zu 5, zu 4 1/2, zu 4, und zu 3 1/2 vom Hundert.

Ungarische Hoffammer: Obligationen zu 5, zu 4 1/2, zu 4, und zu 5 1/2 vom Hundett.

Oberkammer:Amts:Obligationen zu 5, zu 4, und zu 3 1/2 vom Hundert.

Hoftammer:Obligationen ber auswärtigen Staatsschuldencaffe zu 5, zu 4 1/2, zu 4 und zu 3 vom Hundert.

Obligationen der in Deutschland, Florenz, Genua, in Holland und in der Schweiz gemachten k. k. Anleis ben, zu 6, zu 4 1/2 und zu 4 vom Hundert.

Obligationen der Stände von Nieder: Desterreich zu 6, zu 5 und zu 4 vom Hundert.

Man findet auf der Borfe in Wien auch Obligatios nen von den Standen von ObersOcherreich, von Bobmen, Mahren, Stehermark, Karnthen und Krain. Wegen ber langen Dauen bes lesten Krieges sind auch mehrere Staats:Lotterien eröffnet worden: zuerst die ständische Kotterie, und später die Banco-Lotteric. Bepbe bezahlen für die aufgekanften Loose an laufenden Binsen jährlich 4 vom Hundert, und nebst diesen nach den bekannt gemachten Planen bep seder Ziehung bestimmte Gewinnste. Diese bepben Lotterien werden im Jahre 1809 ihre Ziehungen alle vollendet haben, und in den nächst solgenden werden die eingelegten Capitalien wieder zurück bezahlt.

Unterm a. Jamar 1802 wurde eine Staats: Lotterie wöffnet, das Los zu so Sulden in Sold, Silber, oder Conventionsgeld. Diese Einlage bezieht keine lausfenden Zinsen, aber sedes Los, welches in den sämmts lichen zehn Niehungen von zehn Jahren nichts ges winnt, wird am Ende mit 4 pro Cent Interesse, folglich mit 70 Gulden in Conventionsgeld zurück bezahlt.

Im Jahre 1805 ist eine neue boppelte Staats-Lottes rie eroffnet worden, wovon die gesammte Einlage

20 Millionen Gulben beträgt: in die eine Abtheilung wird bis zu 10 Millionen an ungemünztem Gold und Silber ober in Conventionsmunge eingelegt; in bie zwepte Abtheilung bis zu 10 Millionen an Wiener Banco-Zeitein. Jebe der bepben Abtheilungen enthäit 100000 Lose, und jedes Los toffet 100 Gulden; es find aber auch brepriertets halbes und Biertel:Lofe vorhanden. Die fammtlichen Lofe werden vom Jahs re 1806 an, in sechszehn jährlichen Liehungen wieder herausgezogen. Für die ausgetheilten Lofe werden keine laufenden Interessen bezahlt; dafür ist jedes Los ein Treffer, und gewinnt, wo nicht einen von ben großen Gewinnfien, doch foetruckend wenigftens bie ganze Einlage und 4 pro Cent bis auf das Jahr bes rechnet, in welchem es aus dem Glackrade fommt. Diesenigen Theilnehmer, welche Gold und Gilber ober Conventionsgelb eingelegt haben, erhalten beb ihren Losen wieder Conventionsgeld; die anderen, welche Banco-Bettel eingelegt haben, erhalten ebenfalls wieder Banco-Bettel surud.

Die Obligationen aller oben genannten bffentlichen Fonds sind zu verschiedenen Summen, von 60 Gulden bis 100000 Sulden. Jedar Besitzer derselben kann auch zu seder Zeit, wenn es ihm beliebt, mehrere kleinere in eine einzige große zusammen schreiben, oder eine große in mehrere kleine abtheilen lassen.

Jebermann, Inländer und Ausländer, kann solche Obligationen von allen Staatsesonds an sich kaufen, wund sie entweder auf-seinen wahren, oder auf einen etz dichteten Kahmen schreiben lossen. Der Kauf und Berz dauf muß jedoch auf der disentlichen Borle geschehen. Die Jinsen oder Interessen werden halbsährig, vom Kage der Ausstellung der Obligation, bezahlt, doch kann man sie auch jahrweise, oder in noch längeren Beitsristen erheben. Die Quittungen, welche für die zu empfangenen Zinsen müssen ausgestellt werden, sind nur bepm Banco vom Stämpel bespret.

Die ehemahligen Kupferamts Dbligationen waren 3n 5, 3n 4 1/2, 3n 4, und 3n 3 1/2 vom Hundert. Im Junius 1800 wurde den Beststern derselben besohsen. einen verhältnismäßigen Zuschuß auf jedes Hundert zu leisten, wofür sie zu Banco-Obligationen umges schrieben, und der Frenheiten derselben theilhaft wurs den; das Aupscramt ward gänzlich geschlossen, und hörte auf, ein bffentlicher Fond zu seyn.

Auch die niederösterreichisch=flandischen Obligationen waren ehedem alle zu 4 vom Hundert; während des letzen Krieges erhielten aber die Stände von dem Souverain die Bewilligung, neue Anleben zu 5 und 6, vom Hundert zu machen; daher entstanden die dreperstep Elassen von diesen Obligationen.

In jeber Staats: Obligation ist zwar die Erklarung, daß die Summe, derselben in einer bestimmt ausges denketen Beitfrist nach geschehener Aufkündigung an den Staatsgläubiger zurück bezahlt werde; dabey ist aber zu bemerken, daß in Kriegszeiten keine Aufküns digung angenommen, und kein Capital zurück bes zahlt wird.

Da nun in friedlichen Zeiten die Staatspapiere fast immer mit einem Aufgelde (Agio) von 2, 2, auch 5

vom hundert gingen, und in Kriegszeiten nicht beraus bezahlt werben, so tritt eine solche Aufkandigung und Herausbezahlung fak niemahls ein; sondern die Obligationen curfiren fiets im Publicum, und gehen von hand in hand, so wie die Eigenthamer berfelben von dem Einkauf ober Berkauf mehr ober minber Bortheil zu ziehen glauben. Auch der Staat kundiget die beb ihm angelegten Cavitalien niemahls auf. son= dern wenn er einen Theil seiner Schulden tilgen will oder kann, kauft er die offentlichen Papiere auf, und vermindert badurch die Summe der von ihm zu bezahlenden Linfen.

Der Kauf und Berkauf der diffentlichen Staatspaspiere muß, laut wiederhohlten Berordnungen, auf der Worse, und durch die beeidigten Borse-Sensalen geschehen, die ehedem von sedem 1000 Sulden 2 Sulsden, seit Junius 1803 aber nur Jo Kreuzer Sensaries Sedübr zu fordern haben.

Da besonders in Ariegszeiten der Eurs der Staats: papiere sehr vielem Wechsel unterworfen ist, so wird diefer Eurs seit einiger Zeit wöchentlich zwen Mahl, am Mittwoch und Samstag, in die hiefige Zeitung eingerückt, um das Publicum vor den allenfalsigen falschen Ausstrenungen der Papiermäkler zu sichern.

## Bôrse.

Sie ift bermahlen in ber Annagasse, in dem Aerarials gebände, genannt zu St. Anna im ersten Stockwerke, und wurde im Jahre 1771 am 1. August errichtet. Sie steht unter ber kandesregierung, und wird von einem landesfürflichen Commissär dizigirt; nebst biesem find baselbst vier sogenannte Banco- und Wechsels Gensalen angestellt. Der Gintritt bagu steht febermann offen, ausgenommen bem weiblichen Geschlechte, ben Bantes rottierern, den Minderjährigen, und ben legal erkläts ten Berschwendern. hier werben alle Gelbgeschäfte, bey benen es auf Berkauf und Berwechselung ber Staatspapiere und formlicher Wechselbriefe andommt, geschloffen, ober boch die Abschließung berfelben anger zeigt. Die bffentlichen Papiere, wolche jemand seinem Glaubiger für bare Beschlung übersäßt, ober mit

find die neuesten Banco-Bettel in Umlauf, welche vom 2. Junius 1806 batirt find.

Die Banco-Jettel bestehen aus folgenden Classen : 3n 5, 3n 10, 3n 25, 3n 50, 3n 100, 3n 500 und 3n 1000 Gulten.

Im Jahre 1800 wurden auch Banco: Zettel zu z und a Gulden in Umlauf gebracht, welche vom 1. Januar jenes Jahres datirt sind. Die Banco: Zettel von jeder der oben erwähnten Sattungen werden, wie die Ansschrift derseiben lauter, "in allen Contributions: Cas, "merals und Banco: Cassen der hungarische böhmische "und dierreichischen Erblanden in allen Abgaben sür "bared Geld angenommen." Da der Staat sie als bas res Geld erklärte, ansgab und annahm, so haben sie natürlich allgemeinen Umlauf erhalten, und gelten durchaus als bares Geld.

Ju einer Abtheilung des Banco-Hauses kann man gegen Banco-Zettel bares Geld einwechseln; und dem Banco-Hause gegen über, in dem Franciscanerkloster, kann man bep den dortigen Cassen größere Banco-Bottel in kleinere, ober kleinere in größere umsetzen. Mûnzsorten, welche in den österreichischen Ländern geprägt werden.

Die gegenwärtig im bsterreichischen Staate bestehens ben Münzstätten sind in Wien, Kremnip und Pragi Die ehemahligen Münzstätten in Carlsburg, Nagys bania und Hall sind eingegangen. Die Münzen, wels che im Lande geprägt werden, oder wenigstens noch curstren, sind:

#### Boldene.

Sanze Souveraind'or; Wese gelten nach bem in Desterreich bestehenden sogenannten Zwanzig. Suls den: Tuß, 13 fl. 20 fr.

halbe Souveraind'or, 346fl. 40 fr.

Kaiserliche Ducaten, zu 4fl. 30 fr.

Kremniger Ducaten, zu 4ff. 30 fr.

Unter Maria Theresia prägte man auch halbe unb Biertels Ducaten, seit dem aber nicht mehr.

### Bilberne.

Kronen: ober Niederlander-Thaler, zu sfl. 16 gr. Kaiserliche Thaler, zu 2 fl. Kronengulden, zu 1 fl. 8 fr.

Raiferliche Gulben, gn 1 fl.

Halbe Ktonengulben, ober so genannte Zwensiebzehs nersiäcke, zu 54 kr.

Maplander: Ducatons, zu a fl. 32 er.

Maplander-Halb-Ducatons, zu 1 fl. 16 kr.

-Maplanber:Biertel:Ducatons, ju 38 fr.

halbgulden:Stude, zu 30 fr.

3manzigfreuzer:Stucke.

Behnerenzeri Stücke.

Siebzehner.

Giebner (alte).

Siebner (neue), diese letteren werden erst seit 1802 geptägt, und sind nur um ein geringes leichter als der Reichs-Conventionsfuß.

Grofchen, ju 3fr.

Rupferne.

halbgulben:Stude.

Funfzehnereuzer:Stücke. Diese beyden Gorten wurs den 1807 zum ersten Mahle geprägt, und porzäglich bazu bestimmt, die Verwechslung der Banco-Zettel zu ers leichtern; darum haben sie nebst den gewöhnlichen Ums schriften noch die innere besondere Inschrift: "Wiener "Banco-Zettel Theilungs-Münze zu 15 oder 50 fr.

Sechstreuzer: Stude, feit bem Jahre 1800.

Grofchen , gu 3fr.

. Sechspfeynig: Stude,

Kreuzer.

Halbe Kreuzer.

Pfennige.

Für Ungarn und Galizien werben noch eigene kleine Rupfermanzen geprägt, die aber außer deufelben nicht im Eurse sind.

Auslandische Munzsorten, welche in Desterreich Eurs haben.

Unter den goldenen find es bloß die holl and isch en und salz burg isch en Ducaten, und diese sind im Eurse auf 4 fl. 28 kr. gesett. Alle übrigen ausländischen goldenen Münzen werden nur als Waare betrachtet, pub auf Verlangen des Eigenthümers im hieugen

Munghause, wie auch von einigen wenigen Kaufleus ten, gegen curstrendes Geld ausgewechselt.

Bon ausländischen Silbermungen curfiren hier jes ne Thaler, Guldenstücke, Zwanzigkreuzer:Stücke und Zehnkreuzer:Stücke, welche nach dem sogenannten oberdeutschen Conventionssuß in Bayern, Schwaben, Franken, zum Theil auch in Sachsen, susgepräget werden.

#### XXIII.

Deffentliche Spectakel. — Vergnügungen.

Beyde Hoftheater.

In der Stadt find zwey bffentliche Theater, welche bepde dem kaiserlichen Hose angehören: das Theater in der Burg, oder das sogenannte National-Theater, und das Theater bepm Körnerthore. Diese bepben Theas ter hatten schon mancherley Schicksale und Einrichtunsen, welche hier anzusühren allzu weitläufig wäre.

Das ganze Theater=Personale und Theater=Wesen steht in letter Instanz unter dem t. t. Oberst=Ram=merer. Gegenwärtig hat eine Gesellschaft von Standes=

Personen, woben bie Fürsten Esterhazy, Schwarzen: berg und Lobtowitz sind, bende Hoftheater auf eine gewisse Zahl von Jahren gepachtet, und die von dieser Sesekschaft ernannte Direction hat die ganze Anord: nung in Betreff der Vorstellungen, der Stücke, der aufzunehmenden Mitglieder n. s. w. zu leiten.

Das Theater besteht gegenwärtig aus drep Abthei: lungen: aus bem recitirenden beutschen Schauspiele, aus der teutschen Oper und aus dem Ballet. Die Schauspieler und Schauspielerinnen vom beutschen recitirenden Theater find entweder mit Decret auf zeit= lebens angenommen, und in diesem Falle werben fie, ben höherem Alter ober zufälliger fernerer Unfähig= keit, nach dem Normale der Abrigen k. k. CivilsBeams ten formlich pensionirt; ober sie sind nur auf Ein ober mehrere Jahre engagirt, und bann ift die Direction zu nichts weiteren gegen sie verpflichtet. Nach einer von Kaiser Joseph bem Zwepten eingeführten Regel soll ein deutscher Schauspieler für sich allein niemahls mehr als 2000 Gulben, und eine Schauspielerinn für sich allein niemahls mehr als 1600 Gulben jährliche Besoldung haben, nebst welcher die älteren auch noch ein sogenanntes Garderobe: Selb von ein, zwey, auch drep hundert Gulben haben; sedoch wird auf sene Bes soldungsregel nicht mehr genau gehalten. — Die Bahl der Schauspieler ist 28, zene der Schauspielerinnen 26. — Die deutsche Oper besicht aus 10 Sängern, 12 Säns gerinnen, 24 Choristen und 13 Choristinnen. Die Mitzglieder derselben sind, wie sene vom recitirenden Schauspiel, theils auf immer, theils nur auf bestimmz te Zeit angenommen.

Die Ballet-Meister, Tänzer und Tänzerinnen wers den immer nur auf eine bestimmte Zeit angenommen. Die Besoldungen der ersten Solotänzer und Solotäns zerinnen sind manchmahl 2000 auch 1200 Ducaten. — Die Zahl der Tänzer beträgt 12, jene der Tänzerins nen 10, dann sind noch 16 Figuranten und 21 Figus rantinnen. — Das Orchester sür bepde Schauspiels häuser besticht aus 75 Miusikern. — Las ganze zur Darstellung, zur Arbeit und zur Berwaltung gehörige Personale der benben Häuser beträgt 334 Köpfe.

Für die neuen, auf das Theater gebrachten, und einen ganzen Abend ausfüllenden Stücke war ebemahls die dritte Einnahme bestimmt. Segenwärtig haben sich die Berfasser neuer Stücke über ihr Honorar mit der Theater=Direction einzuversiehen.

Das Burg-Theater hat ein erstes ober sogenanntes Parterre-Roble; ein zweptes Parterre; im ersten und zwepten Stocke überall 30 Logen; im dritten und viersten Stocke öffene Gallerien. Eben so ist auch das Körnerthor-Theater eingetheilt, jedoch mit dem Untersschiede, daß es in sedem Stocke nur 24 Logen, und eis ne britte Gallerie ober fünftes Stockwerk hat.

Die Eintrittspreise sind in benden Theatern gleich. Das erste Parterre kosiet i fl. 14 kr., und ein gesperrter Sit darin i fl. 36 kr.; das zwehte Parterre 30 kr.; die Logen im Burgs Theater sind alle an hier ansässige abeliche Familien abonnirt, und kostet sede sährlich 1500 Gulden; die Logen im Körnerthop: Theater sind

bis auf einige wenige unbestellt, und kostet eine sur jede Worstellung 5 fl.; die Gallerie im dritten Stocke kostet 36 kr., und ein gesperrter Sit haselbst 50 kr. die Gallerie im vierten Stocke im Burg-Abeater kostet 24 kr., im Körnerthor-Abeater 30 kr., und der fünste Stock daselbst 14 kr.

Die k. k. Familie hat in bepben Theatern ihre eiges nen Logen, und wenn sie baselbst erscheint, ist es' Pflicht, daß die Zuseher die Hute abuehmen.

Das ganze Jahr hindurch wird täglich, theils in bepben Abeatern zugleich, theils abwechselnd in dem einen oder dem andern Schauspiel gegeben; nur in der Charwoche, einige Tage vor Weilmachten, an den hohen Kirchensestagen, als Geburt Christi, Ostom, Pfingsten, Frohnleichnamstag u. s. w., an den Sterbestagen der Kaiser Joseph des Zweyten und Leopold des Zweyten und Leopold des Zweyten und der Kaiserinn Ludovica, ist kein Spectakel; doch wird in der Weihnachts und Charwosche zwey Tage im BurgsTheater große Akademie zum Sortheile der Witwen und Waisen von der Konkünstlers

gesellschaft gegeben. In den Monathen Julius und August haben die Schauspieler, die Schnger und Tan=.
zer abwechselnd einige Wochen lang Ferien, ohne daß jedoch das Theater einen Tag geschlossen sep.

Die bentschen Schauspieler geben Lustspiele, Schausspiele, Tranerspiele, Melodramen; die Sänger kleinere und größere komische Singspiele, mitunter auch größe ernsthafte und heroische Opern. Die Gesellschaft der Tänzer gibt kleinere und größere komische und tragisssche Ballete.

Die Kit dem Jahre 1782 bestandene italianische Oper ist im Jahre 1807 eingegangen.

### Vorstadt:Theater.

Das Theater in der Leopoldkadt. Dieses besteht schon lange, und ist ein Eigenthum der Erben des Herrn von Marinelli. Man gab Anfangs lauter niedrigekomische, meistens extemporirte Stücke, wos beh der sogenannte Kasperl der Lustigmacher ist. Seit einigen Jahren werden hier auch etwas regelemäsigere Lustspiele, besonders aber Ritterstücke

Seisterstücke und Zauberstücke gegeben; nebst diesen werden oft komische Singspiele aufgesührt, welche laut den Theater-Journalen auch in Hamburg, Franksfurt, Berlin, Leipzig, Weimar u. s. w. auf die Bühne kommen. Das Personale dieses Theaters ist zahlreich, und das Orchester gut. Es wird alle Tage, außer an den normalmäßig verbothenen, darauf gespielt. Im ersten Stocke sind Logen, wovon jede 3 fl. kostet. Das erste Parterre und erste Gallerie kostet 36 kr.; ein gessperrter Sit daselbst 48 kr.; die übrigen Pläge 20 kr. und 10 kr.

Das Theater an der Wien. Der Schauspiels Director Schikancder fing ten Bau dieses Theaters 1797 an, und vollendete ihn 1800. Im Jahre 1802 kaufste der Kaufmann Bitterbart dieses Theater als ein Eigenthum an sich, von diesem kaufte es im Jahre 1804 der Baron Peter von Braun, und von diesem die nähmliche Sescuschaft von Standespersonen, welsche die bepden Hoftheater in Pacht genommen hat. — Dieses Theater ist groß, regelmäßig und niedlich; hat

3 Parterre-Logen und 10 Logen im erften Stodwerte, ein erstes und zweptes Parterre, und vier Sallerien aber einander. Eine Loge kostet 4ff. 30 fr. (jebe ber bepben großen Logen, aber 10 fl.) ein gesperrter Six auf bem ersten Parterre und ersten Gallerie 56 Kreus zer; gesperrter Git auf ber zwepten Gallerie. 42 fr. Erstes Parterre und erste Gallerie 42 fr. ; zwepte Gals lerie 30 fr.; zweptes Parterre und dritte Gallerie, 24 fr.; vierte Gallerie 12 fr. — Es werben hier regels mäßige Lusispiele, 'Schauspiele und Trauerspiele, auch !' ernsthafte Opern und komische Singspiele mit gutem Gefang und guter Mufit aufgeführt. .

Das Theater in ber Josephstadt. Der Unsternehmer ist Carl Maper. Das Haus ist klein, und dieses Theater überhaupt von weniger Bebeutung. Es wird meistens nur im Winter barauf gespielt, und zwar Stücke von ber niedrigsten Art.

#### PrivatsTheater.

Die vorzäglichsten bavon fint im fürstlich Liechtens feinischen Hause, im fürstlich Anersbergischen Hause,

im gräslich Friesschen Hause, nebst einigen anderen. Im Winter sammelt sich manchmahl eine Liebhabers gesellschaft, theils vom höheren, theils vom zwepten Abel, und führt deutsche oder französische Schauspiele auf.

#### Resoute.

Diese ift bie vorzüglichsie Betustigung für das bessere Publicum während der Fastmachtszeit.

In jenem Flügel ber kaiserlichen Burg, welcher die eine Seite bes Josephsplanes einschließt, find bie zweb Rebouten: Sale, wovon der eine ungeheuer groß, der andere etwas kleiner ift. Die Redouten fangen nach dem Neujahrstoge an, und dauern bis am lepten Cafts nachtstag. Anfangs ist nur alle Conntage Reboute, spåter jede Woche zwey Mahl, und zum Beschluß als le drey Fasinachtstage. Die Gole werden um 9 Uhr Ubende geoffnet; sie sind reichlich mit Bache beleuch= tet; in jedem ist ein besonders Orchester, das abwechs felnd immer eine Stunde lang Menuets, und eine Stunde lang beutsche Tanze spielt; die Mufit endet ie Morgens des darauf folgenden Tages.

Der Eintritt kosiet für jede Person drey Gulben. Rur auf der Redoute sind Masken erlaubt, und ses dermann, der sie besucht, sollte der Regel nach masskirt sehn; die gewöhnliche Maske der Männer ist ges genwärtig der sogenannte Benetianer: Mantel. Wer nicht wirklich maskirt erscheinen will, muß wenigs stens eine Larve auf den Hut sieden.

Wenn nur tausend Personen auf den Redouteu: Såsten sind, so ist es zu leer; 1500 bis 1800 Personen maschen eine angenehme und bequeme Redoute; in den letteren Tagen sind gewöhnlich 3000 Personen und noch mehr da, welches dann ein großes Sedränge verursacht. Setanzt wird gewöhnlich nicht gar viel.

Der Ertrag der Redoute fließt in die Theater-Casse, und etwas bavon zum Armen-Institute.

Neben den Redouten-Salen sind besondere Zimmer, wo man die ganze Nacht hindurch die gewöhnlichen Erfrischungen, als: Gefrornes, Limonade, Mandels milch, Thee, Kassee, Schocolade, Punsch, Kraftsuppe, Consect u. s. w. um bestimmte Preise haben kar

drep oder vier gegeben. Der Schauplatz bazu ist der Prater; dort sieht auf dem sogenannten Feuerwerkssplatz ein großes Serüste, an welchem die Decoratioznen dieses Spectakels besestiget werden; dem Scrüste gegen über ist ein kleines Amphitheater für die vorznehmeren und reicheren Zuschauer; der ganze Platzwischen behden aber für das große Publicum bestimmt.

Das Feuerwerk wird allemahl ein paar Tage vorher durch einen weitläufigen Anschlagzettel angekün= digt, und auf demfelben alle Borstellungen bavon beschrieben; es hat gewohnlich sechs bis acht Fronten ober Decorationen, die in kleinen Zwischenraumen, eine nach ber andern, abgebrannt werben. Diese De= corationen stellen auf eine niedliche Art Garten, Sai= ne, Tempel, Grotten, Pallaste, Stabte, Wasserfalle, Blumenbeete, Festungen, Seehafen u. f. w. vor. Das Ende macht immer eine fehr heftige, die Erde erschutternde Kanonade. Der Anfang ist mit Ende des Tages, und die ganze Borftellung dauert gegen drep-Biertel:Stunden.

Der Eintritt kostet für sebe erwachsene Person (bie Rutscher allein ausgenommen) 24 Kreuzer. An den Feuerwerkstagen ist immer viel schöne Welt im Prater; man macht vorher einen Spaziergang kaselbst; mit einbrechender Dammerung geschehen zweb Signals Schüsse, um die zerstreuten Juschauer zu sammeln; nach dem dritten Signalschuß fängt die Borstellung an. Es sind manchmahl 10 bis 12000 Menschen gegenwärtig.

### Gesellschaften.

Eine von den willkommensten Vergnügungen dieser Stadt sind die Abendgesellschaften. Sie werden vom höchsten Abel an, durch alle Elassen herunter, biszum wohlhabenden Bürger gegeben. Sie sind hauptsächlich in den Wintermonathen gewöhnlich, vom November an dis zu Ende der Fasten; weniger in den Sommermonathen, weil viele Familien auf das Land ziehen, und die in der Stadt lebenden dann gern einen Spazziergang in der kühleren Abendlust machen. Im Winter sangen sie um 7, im Sommer um 8 Uhr an, und dauern die um 10 Uhr.

In einigen Häusern gibt man fie dremmahl die Doche, in andern zwehmahl, auch wohl nur alle 14 La= ge einmahl; in sehr wenigen alle Tage. Die Unterhaltung babey ist verschieden: in einigen muß alles spie= Ien; in andern spielt wer will; in einigen wird Mufix gemacht; in andern getanzt; wieder in anderen vertreibt man den Abend bloß mit freundschaftlichem Sesprache. Alle diese Gesellschaften find gemischt; es erscheinen Witwen, Frauen und Madchen daben, und von Mannern aus allen Stanben : Beamte, Geiftliche, Gelehrte, Solbaten, Künstler, Bürger u. f. w.; die Gesellschaften von boherem Abel ausgenommen, wo man bloß mit seines Gleichen umgeht.

Für einen Fremben sind die Abendgesellschaften eine angenehme und nüpliche Aushülse; er lernt mit einem Mahle viele Leute kennen; nur muß er sich durch eis nen schon bekannten Mann darin aufführen lassen, dann hat er für immer den Zutritt, und wird durch diese Selegenheit auch in mehrere Häuser eingeführt.

#### XXIV

# Spaziergange. — Garten.

Der nächste Spaziergang an der Stadt ist die Bafley, von welcher schon oben umständlicher ist gesprochen worden.

Das Glacis ober die Esplanabe um die Stadt war ehedem ein wüster, wilder Plat, voll Schutt, Sumpf und Moraft, ohne bestimmte Wege weder für die Fußgänger, noch für die Fuhrwerke. Kaiser Josseph der Zweyte ließ den ganzen Plat reinigen, ließ Chaussen für die Wagen, und eigene breite, bequeme Wege für die Fußgänger anlegen, und dieselben im Jahre 1781 auch mit Baum-Alleen bepflanzen; somit ist das Glacis nun in der schönen Jahrszeit zu einknicht angenehmsten Spazierplätze um die Stadt geworden.

Das Belvebere. Des Gebäudes, wie auch der barin befindlichen Gemählde-Gallerie ist schou weiter oben Erwähnung geschehen. Der bazu gehörige Garten ist in der schönen Jahrszeit stets für jedermanu offen. Er ist aber nicht groß, hat wenig Abwechselung,

und nicht viel Schatten, ausgenommen peben dem oberen Gebäude, links, wo ehedem die Meungerie war, und viele Alleen von Kastanienbaumen sind. Dassür genießt man daselbst eine sehr gute, reine Luft, und eine sehr schoft auf ganz Wien.

Der fürstlich Schwarzenbergische Garten liegt dicht neben dem Belvedere, und ist ebenfalls dem besseren Publicum gedfinet. Er hat angenehme Anlagen, viel Schatten und mehr Abwechselung als das Belvedere, und wird darum auch viel mehr besucht, als jenes.

Der fürstlich Liechtensteinische Sarten in der Borstadt Rosan ist ebenfalls für das Publicum offen. Das daben befindliche Sartengebäude ist im groben prächtigen Styl. Der Garten selbst ist nicht sehr weitläufig, hat aber angenehme Parthien und mancherlen ausländische Sewächse.

#### Der Augarten.

Er liegt ber Stadt ndrblich, am Ende ber Leopolds stadt, folglich auf ber großen Donau-Insel und hat

mittels zweher Alleen Semeinschaft mit dem Prater; er macht behnahe ein regelmäßiges Biereck, gränzt gegen Süden und Osien an die Leopoldstadt, gegen Westen an den Lustwald Brigittenau, gegen Norden an einen Arm der Donau. Sein Flächeninhalt beträgt ungefähr 164000 Quadrat-Klafter.

Dieser Lustplat wurde; schon unter Kaifer Ferdisnand dem Dritten angelegt, unter Leopold dem Ersten erweitert, und unter Joseph dem Ersten verschönert. Kaiser Joseph der Zwepte ließ ihn so herstellen, wie er noch gegenwärtig aussieht, und bestimmte ihn im Jahre 1775 zu einem desentlichen Ergönungsorte, den sedermann zu seder Stunde des Tages besuchen kann; auch ließ er in der Folge einen Damm um denselben ziehen, um ihn vor den Ueberschwemmungen zu schüsten, welche manchmahl im Frühjahre bepm Austhauen des Donau-Eises entstehen.

Der Eingang ift an dem Winkel, den die Gads und Offeite machen. Ueber dem Mittelthore sicht mit großen deutschen Buchftaben die von Kaiser Joseph dem Zwepten gesette Aufschrift:

"Allen Menschen gewidmeter Belustigungsort, von ihrem Schäper."

Außen vor diesem Eingange mussen die Fiaker bals ten, und nur herrschaftswagen, ober die für solche gelten, dürfen in den großen Sof einfahren, der mit einer vierfachen Allee besett ift, und vorne an der Fronte das Gartengebaube hat, worin zwep große Speiseschle, ein Billardzimmer und noch ein Paar Res benzimmer find. Man speiset hier ben bem Hoftraitene Jahn zu verschiebenen Preisen, und wird mit ben ge= wohnlichen Sommererfrischungen bedient, wovon der Preis an eigenen Tafeln geschrieben ficht. Morgens zwischen 7 und 10 Uhr ift zur Annehmlichkeit für die baselbst Frühstäckenben gewöhnlich Masik von Blass Infrumenten.

Wenn man durch das Gebäude gegangen ift, hat man rechts das ganz einfache Haus, welches Kaiser Toseph der Zweyte im Sommer gewöhnlich bewohnte, und daran ein kleines Blumengartchen; gerade vor sich bin über die Donan eine meilenlange, durch Waldunsgen gehauene Allee, deren Perspectiv sich mit einer Dorfkirche endiget; links am Ende des Sartens eine erhabene Terrasse, worauf man einer romantischen Aussicht an den Juß des Kahlenberges mit den bes nachbarten Weinhügeln, Odrfern und Landhäusern genießt.

Uebrigens hat ber Angarten weber Wasserkünste, weber Grotten, Statuen, noch andere Verzierungen, die man sonst in berühmten desentlichen und Privats Garten sindet. Dessen ungeachtet ist es ein angenehmer Versammlungsplat, der auch ohne verschwenderischem Auswande von Kunst seinem Zwecke entspricht: nahmstich den Bewohnern der Kaiserstadt den Genuß von Schatten, angenehm dustendem Grün, und frischer reiner Luft zu gewähren. Er hat einige sehr schattens reiche Alleen, und andere artige Abtheisungen von Baumen und Strauchwerke.

Unter Kaifer Joseph bem Zwepten wurde der Augart

außerordentlich stark besucht; dieser Monarch mischte sich oft unter die Spaziergänger, und wandelte, in Besgleitung von Ministern, Seneralen oder Damen, unster dem Schwall seines Bolkes, alle Gänge des Sarttens durch. Seit dem Tode senes Kaisers wird dieser Play viel minder besucht.

## Der Prater.

Keine der größeren Hauptstädte von Europa genießt des Bortheils, einen so angenehmen Lustwald so nahe an ihren Thoren zu haben, wie der Prater bep Wien ist; denn er liegt von den lesten Häusern der Borsstadt Iägerzeil nur zwenhundert Schritte entfernt.

Der Prater liegt auf der großen Donau:Insel, wors auf die Leopoldsadt und der Augarten liegen. Er ist ein großer Luswald, dessen Boden ein schöner Wies sengrund ist, und der kein Nadelholz, sondern lauter schönes Laubholz hat, das in wilden Kastaniendans men, Linden, Eichen, Buchen und Erten bestehet: Es ist ein Fasanengarten darin, wie auch eine Menge von beschen, die im Winter eigens gesättert werden, und siemlich zahm find. Noch vor wenigen Jahren waren auch viele Wilbschweine da, welche aber jest alle sind geschoffen worden, weil sie den Spaziergängern manche mahl gefährlich wurden.

In dem porigen Zeiten war der Prater nur für die Rutschen offen, und auch bieses nur in den dren Som= mermonathen. Kaiser Joseph der Zwepte, der bepallen Gelegenheiten bas Bergnugen feines Boles beforderte, bewirkte schon im Jahre 1766, bas ber Prater zur Uns terhaltung für das ganze Phblicum eröffnet wurde. Seit dieser Zeit ließ er mehrere Berschönerungen und Bequemlichkeiten darin anbringen, einen kleinen Dos nauarm, ber zwischen ber Borstadt und bem Prater durch ging, ließ er verstopfen und mit Erbe ausfül: len; die Alleen ließ er vermehren und forgfältiger pfles gen; im Jahre 1786 ließ er neben ber großen Allce, wo am meisten gefahren und geritten wird, eigene Brunnen graben, von benen bas Waffer auf die Stras Be gesprist wird, um ben unaufhorlichen Staub gu verbindern.

Der Weg aus ber Stadt in den Prater geht entwes ber burch die Borstadt der Weißgerber über die dors tige Donaubrücke, oder durch die Leopoldstadt und Jägerzeile; dieser lettere ift ber gewöhnlichste. Außer / der Idgerzeile ist ein ganz frever Plat in der Form eines regelmäßigen halbzirkels; und von diesem führ ren vier große Alleen in den Prater. Die bepben links liegenden werben wenig benütt; die britte führt auf ben Feuerweresplas und zu den Wirthshausern, welde awischen dieser und der vierten Allre im Balbe unter ben Baumen berum gerfireuet find. Diefe Wirths: häuser haben ihre eigenen Schilder, und find niedliche Sauschen von Solz, die noch neben fich bren bis vier andere kleine Sauschen haben, worln man speisen kann, und zwischen benfelben fiehen noch sehr viele Tische unter frebem himmel. Die befferen diefer Wirthshauser find: ber Thurn von Gothenburg, ber wilde Mann, der Ginfiedler ze. Zwischen allen biefen Sausern und Tischen find eine Menge von Regets ahnen, auch verschiebene jugendliche Spiele, als:

Ringelspiel, Bogelschießen, Scheibenspiel, Schausteln u. s. w. Hier ist eigentlich ber Tummelplat für die bürgerliche Welt und die unteren Bolks-Classen, welche an Sountagen und Fepertagen scharenweise das Mittagmahl bier einnehmen, und dann den ganzen Nachmittag unter lautem Freudengefühl zubringen.

Die vierte Allee, rechts, ist der Sammelplay der Bornehmen und Schonen Welt. Was hierher kommt, kommt meistens in Wagen oder zu Pferde. Die mitt= lere breite Straße dieser Allee ift fur die Wagen, die Straße rechts für die Reiter, und die Straße links für die Fußgeher. Neben diesen Alleen sind zweh Kaf= feehauser und ein Traiteur; eine Menge Tische find unter frevem Himmel aufgesthlagen, und an Sonns tagen werden einige hundert Stühle längs dem Wege hingesett, auf denen man alles vorben passiren sehen kann. Die größte Menge von Kutschen findet man hier an Sonn: und Fehertagen in den lepten Wochen des Monaths April und zu Anfang des Map, ehe nahmlich der Adel und die Reichen auf ihre Gut

und Landhaufer abgereiset find, und so auch zu Ens de Septembers und Anfang Octoberd, wenn diefe Leute wieder vom Lande zurück kommen: an folden Lagen kommen oft tausend und mehr Wagen nach bem Prater, und fahren dann ben anbrechender Dam= merung dritthalb Stunden lang in sachtem Schritte über die Leopoldstädter=Brucke (man barf hier auf als len Brucken, so wohl vor den Stadtthoren als über das Wasser nur im langsamen Schritte fahren) nach ber Stadt jurud. Alles jufammen genommen, finden sich an schönen Sommerfepertagen immer gegen 22 bis 15000 Menschen im Prater ein.

Seit einem Jahre ist neben dieser Hauptallee rechts, auf einem offenen Wiesengrunde, der gymnastische Eircus des Kunstbereiters Carl de Bach erbaut, ein recht niedliches geschmackvolles Gebände: es hat in der Mitte einen runden Reitplat von mäßigem Durchschnitt, rings herum Sipe in Form eines Amsphitheaters, im ersten Stockwerke Logen, und ober dem Eingange einen kleinen Saal mit ein paar

Seitencabinetten zu Erfrischungen. Auch der Reitplagist gedeckt, denn er hat eine Kuppol in Form einer Las
terne. Das Ganze ist schön gemahlt, mit Büsten, Fis
guren 2c. artig verziert, und verdient auch bloß seiner Einrichtung wegen gesehen zu werden. Der Eigenthüs
mer gibt hier bepnahe täglich seine Reitkunste und
gymnastische Porsellungen.

Links von bieser Allee ist balb Ansangs ein Haus zu einem Panorama eigens erbaut; das erste war das Panorama von Wien, gegenwärtig ist zenes von Prag darin zu sehen, und oben auf diesem Hause ist eine Camera obseura angebracht. — Weiter unten hinster deu Kassehäusern sind ein paar Häuschen, worin optische Vorsiellungen, Geister-Erscheinungen, elecstrische Experimente 2c. 2c. vorgestellt werden.

Am subhilichen Ende bes Praters, dicht an einem Arm der Donau, liegt das sogenannte Lusthaus, ein runder, ganz frep siehender Pavillon, mit zwey über einander angebrachten hübschen Sälen, und drey von außen rings herum laufenden Gallerien, von dene-

man eine sehr angenchme Aussicht auf die umliegende Segend hat. Dieses Lusthaus ist das ganze Jahr zum Vergnügen des Publicums offen, und nicht fern daz von ist ein Wirthshaus angelegt, wo man einige Erzfrischungen haben kann. Es sind auch von allen Seizten angenehme Spaziergänge und Alleen daben angez bracht. In den Frühlingstagen wird dieses Lusthaus häusig besucht. Die vom Anfange des Praters die daz hin nach der Schnur angelegte Allee ist dritthalb taufend Klafter lang.

# Die Brigitten:Aue.

Dieß ist ebenfalls ein Lustwald, der hinter der Leos poldstadt und dem Augarten liegt; es ist darin eine Kirche, zwen Wirthshäuser, und in einiger Entsets nung ein Jägerhaus, wo man ebenfalls Erfrischuns gen haben kann. Diese Aue wird von einem Arme der Donau bespühlt, und auf dem längs derselben anges legten Damm ist ein angenehmer Spaziergang bis in das dichtere Sehölz hinein. In der schönen Jahrszeit kinden sich hier immer einige Sescuschaften ein; der Fahrweg dahin geht burch die Leopoldstadt; für die Fußgeher aber ist ein kürzerer und angenehmerer durch den Augarten, aus welchem eigens eine Thüre nach der Brigitten: Aue angebracht ist.

Aujährlich am Sonntage nach Brigitta: Tag wird die Kirchweihe in der Brigitten: Aus gefehert: dieß ist eine Art von Bolksfest, woben sich gewöhnlich gegen 30000 Menschen aus allen Classen und Ständen eins sinden, die größten Theils ihre Victualien selbst mits bringen, sich im Grase herum lagern, und den Tag unter Tanz und Schmaus zubringen.

#### XXV.

Volksmenge. — Volkslisten. — Classen der Einwohner. — Nationen. — Sprachen. — Pferde. — Hunde.

Der genaue Bevölkerungsstand von Wien ist eben so wenig bekannt, als sener von den übrigen großen Hauptstädten unseres Welttheiles. Die Geburts: und Sterbelisten können für unsere großen Residenzstädte diemahls zur sicheren Grundlage dienen, um baraus die Zahl ihrer Einwohner zu berechnen, weil i

densclben eine Menge von Menschen lebt, ohne darin geboren zu werden und zu sierben, Leute nähmlich, die durch Vergnügungen, Reisen, Bequemlichkeit, Neusgierde, Abenteuersucht, Seschäfte, Handel, u. s. w. das hin gezogen werden, und nur einen Theil ihrer blüshendsten Jahre daselbst verleben.

Tür solche Städte muß man aus andern Umständen und Combinationen die Population abstrahiren, und sich bloß mit runden Summen begnügen. So gab man für das ehemahlige Paris gewöhnlich 700000, Mercier gar 900000 Menschen an, eine Zahl, die sich auf keine Weise mit seinen Tauf= und Todtenlisten vereinbaren ließ. So gibt man für London allgemein 900000 Menssich an, ohne daß man genau sagen kann, worauf sich diese Angabe gründet.

Vielleicht ist es Manchem willkommen, die Angaben der bekanntesten deutschen Statistiker über die Bolks: menge von Wien zu lesen; hier ist sie:

Süsmilch, auf das Jahr 1750 - 125000 Seelen. Büsching, - - - 1779 - 200000 - - Baumann, auf das Jahr 1779 – 232000 Seclen.
Schirach, – – 1783 – 205780 – –
Schlößer, – – 1783 – 210222 – –
Nicolai, – – 1784 – 206000 – –

De Lucd, welcher sich viel mit der Stadtkunde von Wien abgab, setzte in verschiedenen Zeitpupcten die Volkslis sien dieser Stadt als zuverlässig folgender Maßen an:

Im Jahre 1754 - 175609 Seelen.

- - 1772 - 192971 - -

- - 1782 - 206120 - -

### Darunter waren!

Ateliche, 2511.

Geiftliche, 1979.

Beamte, 3123.

Bürger, 6890.

Buten. 474.

Im Jahre 1783 + 209121 Scelen.

- - 1785 - 217967 - -

Parunter 6500 Bürger.

Wey diesen Wolfsliften von De Luca find bie Frember

und das Militär nirgends mit einbegriffen, und er schätzte im Jahre 1787 die sämmtliche Bevölkerung von Wien auf 268000 Seelen.

Reuere Conscriptions:Listen geben folgenden Popus lations:Stand von Wien:

| Jahr. | Inländer | Ausländer. | Total:Summe.     |
|-------|----------|------------|------------------|
| 1796  | . 221965 | 13833      | <b>93</b> 5098   |
| 1797  | 217125   | 12192      | <b>. 2</b> 95,17 |
| 1798  | 215627   | 12496      | 228053           |
| 1799  | 216593   | 13772      | , <b>930345</b>  |
| 1800  | 217620   | 15018      | 232638           |

Unter diesen Summen sind nicht begriffen a) alle zum Militärstande gehörigen Personen, welche unges fähr 14000 Köpfe betragen; b) bas Personale aller aus: wärtden Minister; c) alle diesenigen Fremden, wels che nur vorübergehende Seschäfte hier haben, welche als Reisende, oder zu ihrem Bergnügen auf einige Zeit hier leben, und somit nicht als gleichsam domis eilirte Leute angesehen werden, wie die Arbeiter in

Fabriken, die Handwerksbursche und Dienstothen benderlen Geschlechts.

Unstreitig war die Bolksmenge von Wien zwischen den Jahren 1784 und 1788 am zahlreichsten; mit Ans fange des Türkenkrieges, welcher ftarke Recrutiruns gen nothwendig machte, und eine merkliche Vertheues rung vieler Lebensmittel veranlaßte, fing fie auch an, etwas abzunehmen. Auf den Türkenkrieg folgte fogleich der franzbissche, und die Recrutirungen und die Theuerung dauerten fort; die Bevolkerung ist also feit jener Epoche im Wesentlichen um nichts mehr gestiegen. Zwar find seit dem Jahre 1795 eine große Menge Emigranten aus Frankreich, aus den Niehers landen, aus Italien, aus Pohlen und aus dem weste lichen Deutschlande hierher gekommen; dies ift aber nur ein porübergehender Anwachs, welcher zur bleis benden Bolksmenge dieser Stadt nicht gerechnet wer= den kann.

Die vaterländischen Blätter-für den dierr. Kaiserstaat geben folgende authentische Bostsliste von Wien fi das Jahr 1807. In ben 6917 Häusern ber Stadt und ber Borfiabte wohnten 60484 Partepen.

Die Jahl ber einheimischen Bewohner Wiens (folglich ohne Garnison und Fremde) betrug:

Vom weiblichen Geschlichte - 123356

Bom männlichen Geschlichte - 95667

Busammen - - - 219023 Scelen.

Davon waren verheirathet - 41708 Paare.

Ledige Männer ober Witwer - 53959

Ledige Mähchen ober Witwen - 81648

In Rücksicht auf die Verschiedenheit der Stände

| tudire man im Sa | yet re | W/•          |      |          | •             |
|------------------|--------|--------------|------|----------|---------------|
| Adeliche         | -      |              | _    | 4        | 4349          |
| Geistliche -     |        | •            | • .  | <b>-</b> | ′ <b>98</b> ‡ |
| Beamte und Ho    | norat  | ioren        | •    | •        | 4493          |
| Barger, Gewerb   | Bleute | und          | Künp | iter     | 9201          |
| Häuster und Gär  | rtler  | ~            | •    | , -      | 31552         |
| Un Fremben befan | den st | <b>d</b> hic | r    | ٠.       | •             |
| a) Inländer -    | -      | -            | -    | <b>-</b> | <b>1</b> 216g |

b) Ausländer

Total: Summe 244042

assa.

hierzu kömmt noch bie Jahl der auswärtigen Ses sandten und ihrer Dienerschaft, welche wir nur auf 600 Seelen anschlagen wollen. Ferner die Sarnison von wenigstens 12000 Mann; und endlich die nur gleichs sam augenblicklich sich hier besindenden Fremden aus der Segend um Wien, aus den Provinzen und aus dem Auslande, nur auf 400 Köpfe angeschlagen, gibt mit der obigen Summe zusammen 257042 Seelen.

Im Jahre 1806 betrug die Zahl der Fremden, welche mit Passen in Wien ankamen, 39886 Personen. Außer diesen waren noch 18119 Juden, welchen Ausenthaltss Scheine ertheilt worden sind.

Der Biehstand inner den Linjen war zur Zeit der Conscription im Jahre 1807.

Pferde, 5169.

Ochsen, 113.

Kühe, 1933.

Bu ben obigen conscribirten Pferden kommen noch die sammtlichen Pferde bes Hoscs, ber Garden, bes hier garnisonirenden Cavalleric=Regiments, und cincr Militar=Fuhrwesens=Division, zusammen un: gefähr 2200.

Nach dem t. t. Hofe find die ansehnlichsten Classen der Einwohner von Wien folgende:

Der höhere Abel. Dieser bestehet aus Fürsten, Grasfen und Frepherren. Die gewöhnlichen jährlichen Eins künste eines fürstlichen Hauses sind zwischen 200000 und 500000 Gulben; die Einkünste eines grässichen Hauses zwischen 20000 und 80000 Gulben. Es sind gegewwärstig 21 fürstliche Familien in Wien ansässig, ungefähr 70 grässiche und 50 frepherrliche.

Der zwerte Abel. Er besteht aus Rittern und Lands mannern, Edlen von, und Herren von.

Die Bürgerschaft; sie besteht gegenwärtig ungefähr aus 7000 Köpfen. Sie ist im Ganzen genommen sehr wohlhabent, und zählt manche sehr reiche Häuser; der Handelsstand ist in dieser Classe der-vermöglichste.

Die Beamten. Sie bestehen aus laudesfürstlichen, ständischen und städtischen, und betragen ungefähr 4000 Köpfe. Die übrigen Classen bestehen aus Seistlichen, Millertarpersonen, Universitätsgliedern, Künstlern, Hausselflichen, Prosessionisten, Handwerken, Fabrikansten und Arbeitsleuten von niedrigeren Sattungen. Die männlichen und weiblichen Domestiken rechnet man auf ungefähr 40000 Köpfe, worunter etwa 6000 Laskapen sind.

Ein auffallendes Schauspiel für das Auge gewährt bier die Mannigsaltigkeit der National-Aleidungen aus verschiedenen Ländern. Wien ist nicht in der eins sormigen, gewöhnlichen deutschen Tracht, wie die meisten übrigen europäischen Städte. Es sind siets viele Ungarn, Pohlen, Raizen oder Servier, Arvas ten, Walachen, Moldaner, Sriechen und Türken da, welche alle ihre Nationaltracht beybehalten, und das durch die abstechende Verschiedenheit im allgemeinen Bolksgewimmel machen.

Die herrschende und allgemeinste Sprache in Wien ist die deutsche. Nach dem Deutschen wird bepnahe gleich stärk französisch und ttalianisch gesprochen;

ferner wird viel illprisch und neugriechisch, auch poblenisch, bohmisch, ungarisch, kroatisch und slawakisch, geredet.

Die Zahl der hier befindlichen Hunde betrügt wenigs
siens 15000, und ist also noch immer viel zu groß, denn
die Hunde der Fleischer, Särtner, Wäscher und Fuhrs
leute ausgenommen, sind die übrigen eine wahre.
und sogar gefährliche Last für das Publicum. Die
eigens ausgesiellten Hundsschläger tödten zwar von
Zeit zu Zeit die ohne Halsband herum lausenden und
krank aussehenden Hunde; dessen ungeachtet wäre es
gut, wenn man die Menge der Hunde auch noch durch
andere Mittel verminderte.

### XXVI.

Tottenschreiberamt und Todtenschau. — Todtenschtel. — Rirchhöfe. — Begräbnisse. — Herrschensche Arankheiten. — Geburts und Todtenlisten. — Go wie in Wien semand stirbt, muß ber Arzt, welscher dem Verstorbenen während seiner Krankheit beps gestanden ist, den Taufs und Familieunahmen, das

Alter und die Krankheit, an welcher der Patient geftorben ift, auf einen Bettel schreiben, auch baben mels den, ob etwa die Krankheit von solcher bosen Artwar, daß bas Bett und Bimmer des Berblichenen einiger Borficht und Reinigung bedürfe. Diese schriftliche Ans 'zeige des Arztes muß in das Todtenschreiberamt ges bracht werden, welches dann den Tobt en beschauer abschickt, der ben Tobten besichtiget, und für seine Mühe 15 Kreuzer erhält. Hat der Arzt gemelbet, ober findet der Todtenbeschauer, das eine Person an einer ansteckenden Krankheit gestorben sep, so sendet er die fogenannten Siechenechte babin, um bas Bett abzus hohlen, welches von ihnen die vorgeschriebene Reinis gung erhalt, und bann gegen eine gewiffe Taxe ber Familie des Berstorbenen wieder zurück gegeben wird. Bey besonderen Fallen werben auch von diesem Ams te die Zimmer gesperrt, und nach Vorschrift von der fich ihnen vermuthbar mitgetheilten Unsteckung gereis niget. Nebst diesem hat die Todtenschau auch darauf zu sehen, ob nicht eine Person burch gewaltsame

Mittel sep zum Tobe bestrett worden. Bep Selbsts morden oder anderen jähen Todesfällen wird eine bes fondere gerichtliche Besichtigung des Todten vorges nommen.

Won allen inner ben Linich gestorbenen Personep (mit Ausschluß der Kinder unter einem Jahre) wird täglich ein eigener Tobtenzettel auf einem halben Folio-Bogen gedruckt, und bffentlich verkauft. Auf biesem Zettel ist der Nahme, Stand, Alter, Geschlecht, die Gegend der Stadt, die Hausnummer und die Kranks heit der Berstorbenen angezeigt. Dieses Tobtenvers zeichniß ist abgetheilt, in die Leute, welche in der Stadt, und in jene, welche vor der Stadt gestorben find. Da die Vorstädte viel größer find, als die Stadt; da alle Spitaler in den Porstäbten sind; da der große Haufe des gemeinen barftigen Bolkes in den Borftads ten wohnt: so ist es naturlich, daß die Zahl der vor ber Stadt Verstorbenen immer ungleich großer feb, als der in der Stadt Berblichenen.

Die gewöhnliche Jahl der an einem Tage Gestorbes nen ist zwischen 8 und 36 Personen.

In den alteren Beiten waren die Rirchbofe, fo wie überall, auch in Wien in der Stadt felbst. In den neueren Zeiten sind sie aus der Stadt in die Vorstädte verlegt worden. Kaiser Joseph der Zwepte versente fie aus den bekannten Beweggründen gang außer die Linien, wohin seit dem 1. Januar 1784 alle Leicheu muffen gebracht werben. Es wurden nahmlich in eis ner betrachtlichen Entfernung von den Linien auf offenem frepem Velde fünf große Kirchhofe angelegt, und an jeden eine gewisse Anzahl von den Pfarren der Stadt und Borstädte angewiesen, um ihre Todten bas felbst zu beerdigen. Diese Kirchhofe find vor der Ma= riabalfer:Linie, vor der St. Marxer:Linie, vor der Magleinsborfer-Linie, vor der Hundsthurmer-Linie, por der Bahringer-Linie.

Diese Kirchhöfe sind mit einer Mauer umschlossen, und dürsen keine Capelle haben, sondern bloß in der Mitte ein großes hölzernes Kreuz. Grabmabler dürsen allenfalls zwar errichtet werden, aber nicht auf den Gräbern der Todten selbst, sondern an den Wänden der Kirchhofmauer.

Die chemahls hier übertrieben kofibar und lästig theueren Begrabnisse sind seit jenem Beitpuncte auf eine schr einfache Form gebracht worben. Man hat sie nach drey Abtheilungen classificirt, woben mehr und minder Glockengelaute, Gefang und Begleitung ift: die erste Classe kostet in der Stadt 68 fl. 48 kr.; die zwepte 37 fl. 6 fr.; die britte 8 fl. 56 fr; in der Bors fladt die erste Classe 27 fl. 49 fr.; die zwente 20 fl. 57 fr.; die dritte 7fl. 16fr., wovon eine bestimmte Laxe für den Todtenwagen abgezogen wird; dieser kommt zu einer bestimmten Stunde, hohlt die Leiche aus ihrem Hause ab, führt sie nach ber Pfarrkirche, wo sie eingesignet wird, und von bort auf ben ihr angewieses nen Kirchhof.

Die Sterblichkeit ist in Wien allerdings groß, wie nabmlich in allen großen Städten von Europa, wo viel Luxus und Schwelgercy, und neben dem-größten Reichthume auch die gebste Armuth herrscht. Unter ben Krankheiten, woran die erwachsenen Personen in Wien gewöhnlich fterben, find Lungensucht, Abzehs rung, Fauls und Nervenfleber die herrschenden. Uns ter 5000 Tobten ist immer der sechste ein an der Luns gensucht Berstorbener. Diese Krankheit hat ihre vors zügliche Quelle in dem außerorbentlich baufigen Staus be, mit dem Wien, besonders in den Sommermonas then, unausgesest umgeben ift; es ift feiner ausgetrodueter Kales und Riesstaub, ber bie Augen ans greift, und fich porzüglich auf die Lunge fest, und in ihr alle Arten von Krankheiten erzeugt, deren sie empfänglich ift. Auch die vielen Treppen ber hohen Häuser vermehren die Lungenkrankheiten. Die Kinder sterben angerordentlich häufig unter Ginem Jahre; fie machen fahrlich fast bie Salfte aller Berftorbenen aus; die bev ihnen herrschenden Krankheiten waren bisher die Pocken und Convulfionen.

Geburtslisten.

Im Jahre 1775 wurden getauft 7658.

| Im           | Jahr         | ė 1780        | wur      | en       | getauft    | 8220                |  |  |
|--------------|--------------|---------------|----------|----------|------------|---------------------|--|--|
| •            | ,*           | 1785          | •        | <b>4</b> | <b>-</b> 3 | 10559.              |  |  |
| •            | <b>.</b>     | 1790          | <b>=</b> | •        | 1          | 10209.              |  |  |
| -            | · •          | 1795          |          | 4        | ÷ :        | 11167.              |  |  |
| -            | -            | 1796          | -        | -        | <b>'-</b>  | 10984.              |  |  |
| 4            | <del>.</del> | 1797          | -        | . 🗕      | - 2        | 119/6,              |  |  |
| •            | -            | 1798          | •        | -        | - :        | 19493.              |  |  |
| •            | -            | 1799          | -        | _        | · •        | 19001,              |  |  |
| -            | •            | 1800          | •        | -        | - ;        | 11836.              |  |  |
| -            | -            | 1801          | •        | •        | - :        | 114 <b>2</b> 9,     |  |  |
| •            | •            | 1802          | <b>-</b> | -        | - 1        | 1215 <del>6</del> . |  |  |
| -            | -            | 1803          | -        | -        | - :        | 12204.              |  |  |
| , -          | -            | 1804          | •        | *        | - 7        | 1863,               |  |  |
|              | •            | 1805          | -        | •        | - 1        | 1777•               |  |  |
| •            | -            | 1806          | -        | -        | - 1        | 10876.              |  |  |
| •            | -            | 1807          | , ~      | ~        | - 1        | 12324               |  |  |
| Tobtgeborne. |              |               |          |          |            |                     |  |  |
| Im           | Jahre        | 1775 W        | urben    | tódi     | geboren    | 1 404.              |  |  |
| -            | -            | 1730          | •        | -        | -          | 343.                |  |  |
| -            | -            | 1 <b>78</b> 6 | •        | -        | •          | 143.                |  |  |

| Im           | Jahre                               | 1790 W | urden         | tobt e | zeboren      | <b>389.</b>   |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--|--|
| -            | -                                   | 1795   | ~             | _      | <b>&gt;-</b> | 482.          |  |  |
| -            | -                                   | 1796   | <b>.</b> ,    | -      | •            | 420.          |  |  |
| -            | -                                   | 1797   | -             | -      | •            | <b>:46</b> 5. |  |  |
| •            | • 1                                 | 1798   | -             | -      | •            | 433.          |  |  |
| -            | •                                   | 1799   | -             | -      | -            | <b>365</b> .  |  |  |
| -            | -                                   | 1800   | <b>-</b>      | - •    |              | 426.          |  |  |
| -            | -                                   | 1801   | -             |        |              | 395.          |  |  |
|              | •                                   | 1802   | -             | -      | · -          | 464.          |  |  |
| .=           | -                                   | 1803   | , <del></del> | -      | -            | 429.          |  |  |
| -            | -                                   | 1804   | -             | -      | -            | 361.          |  |  |
| -            | -                                   | 1805   | -             | -      | - 1          | 412.          |  |  |
| -            | -                                   | 1806   | -             | **     | ♣.           | 335.          |  |  |
| -            | -                                   | 1807   | -             | -      | <b>⇒</b> ,   | 435.          |  |  |
|              |                                     | Ster   | cbelist       | en.    |              |               |  |  |
| 3            | Im Jahre 1785 find gestorben 11603. |        |               |        |              |               |  |  |
| <del>-</del> | ~                                   | 1790   | -             | -      | 1615         | 7-            |  |  |
| -            | _                                   | 1795   | -             | -      | 13750        | 5.            |  |  |
| -            | -                                   | 1796   | •             | •      | 14286        | 5.            |  |  |
| •            |                                     | 1797   | •             | -      | 1591         | 5,            |  |  |

| Im         | Jahre        | 1798 fi | nd ge  | storbe     | n 15370     | •          |      |
|------------|--------------|---------|--------|------------|-------------|------------|------|
| , =        | -            | 1799    | -      | •          | 15427       | •          |      |
| <b>~</b> . | -            | 1800    | -      | •          | 18459       | l.         |      |
| •          | -            | 1801    | •      | •          | 15181       | •          |      |
| •          | -            | 1802    | -      | ; <b>.</b> | 1452        | 2,         |      |
| -          | -            | 1803    | -      | •          | 14385       |            |      |
| . •        | -            | 1804    | •      | ***        | 14055       | •          |      |
| •          | -            | 1805    | -      | **         | 16749       | 2.         |      |
| -          | -            | 1806    | -      | -          | 2035        | <b>)</b> • |      |
| -          | -            | 1807    | •      | •          | 1376        | í.         |      |
|            |              | Trauu   | ngsli  | sten.      |             |            |      |
| in I       | ahre 1       | 780 wui | den g  | etraù      | t 1808 q    | þai        | are. |
| -          | <b>-</b> , 1 | 785     | -      | •          | <u>2488</u> | •          | •    |
| •          | ~ 1          | 790     | -      | •          | 2296        | -          | •    |
| •          | - 1          | 795     | -      | -          | 2164        | -          | _    |
| -          | - 1          | 1796    | -      |            | 2186        | -          | . 🚗  |
| -          | - 1          | 797     | -      | •          | 2170        | •          | -    |
| -          | - 1          | 1798    | ·<br>• | •          | 2765        | -          | -    |
| -          | <b>-</b> :   | 1799    | •      | •          | 2590        | -          | -    |
|            |              |         | •      |            |             |            | •    |

-Im Jahre 1801 wurden getraut 9736 Paare.

| • | • | 1802         | •          | • | <b>'9965 -</b>   | - |
|---|---|--------------|------------|---|------------------|---|
| • | • | 1 <b>803</b> | -          | • | <b>27</b> 38 - · | - |
| • | - | 1804         | -          | - | 2467 -           | - |
| - | • | 1805         | •          | • | 2213 💄           | - |
| - | - | 1806         | : <b>-</b> | • | <b>2362 -</b>    | - |
| • | - | 1807         | -          |   | 2727 -           | _ |

ŧ

Krankheitslisten der verheerendsten Krankheiten binnen den letzten fünf Jahren.

Im Jahre 1803 starben 3119 Mannspersonen, 3145 Weibspersonen, 4185 Knaben \*), 3736 Måbchen; das von an der Lungensucht 1767, an der Abzehrung 1765, am Nervensieber 788, an Lungenentzündung 716, an der Ruhr 572, an Schlagstüffen 535, an Schärmentszündung 372, am Scharsachfieber 98, an Pocken 37, durch Unglücksfälle 26, an der Wasserscheue 5.

Im I. 1804 starben 3280 Mannspersonen, 3008 Weibe's

<sup>\*)</sup> Unter Knaben und Mädchen werden die Kinder bis . zu sieben Jahren verstanden.

personen, 4010 Knaben, 5737 Mabchen; bavon an der Lungensucht. 1689, an Abzehrung 1735, am Nervensies ber 796, an Lungenentzündung 413, an der Ruhr 309, an Schlagstüssen 561, an Gebärmentzündung 319, am Scharlachsieber 86, an Pocken 2, durch Unglücksfälle 39, an der Wasserscheue 1.

Im' I. 1805 starben 4046 Mannspersonen, 3306 Weibs: personen, 4877 Knaben, 4513 Mädchen; bavon an der Lungensucht 1885, an der Abzehrung 1971, am Nerven: seber 886, an Lungenentzündung 491, an der Ruhr 193, an Schlagsküssen 495, an Sedärmentzündung 421, am Scharlachsieber 502, an Pocken 193, durch Unglücks: fälle 75.

Im I. 1806 starben 5750 Mannspersonen, 4036 Weibs, personen, 5377 Anaben, 5196 Madchen; davon an Lungenssucht 1934, an Abzehrung 2272, am Nervensieber 2163, an Lungenentzündung 647, an ber Ruhr 367, an Schlags stüssen 507, an Sedärmentzündung 527, am Scharlachssieber 147, an Pocken 2330, durch Unglückssälle 74, an ber Wasserscheue 1,

Im J. 1807 starben 3346 Mannspersonen, 2794 Weibs: personen, 4050 Knaben, 3574 Mädchen; davon an Lunsgensucht 1517, an Abzehrung 1668, an Lungenentzünsdung 470, an der Ruhr 340, an Schlagstüssen 466, an Sedarmentzündung 349, an Scharlachstebern, 71, an Pocken 54; durch Ungläcksfälle 52.

Unlängbar ift es, daß feit dem Jahre 1788 die Sums me der jährlich in Wien Gestorbenen gegen die Zahl der Gebornen unverhaltnismäßig groß ausfällt. Eine Hauptursache dieses Berhaltniffes ift folgende: von dem Jahre 1788 bis 1805 führte Oesterreich bepnahe in Einem fort unaufhörlich Krieg; dieser Umstand hatte folgende Wirkungen: alle Truppen und Recruten, welche wahrend bes Türkenkrieges aus Oberbsterreich, von den Werbplägen im deutschen Reiche, aus Bohmen und Mahren, zum Theil auch aus Galizien nach ber tarkischen Granze marschiren mnften, nahmen ben Weg über Wien; alle Truppen und Recruton, welche während des franzbsischen Krieges aus Ungarn, Sies benbürgen und Kroatien nach den Niederlanden oder

| Im           | Jahre        | 1780          | wurd     | en       | getauft      | 8220.           |  |  |
|--------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------------|--|--|
| •            | <sub>}</sub> | 1765          | •        | <b>4</b> | <b>=</b> :   | 10559.          |  |  |
| •            | <b></b>      | 1790          |          | •        | <b>-</b> . ? | 10209.          |  |  |
| -            | -            | 1795          |          | •        | <u> </u>     | 11167.          |  |  |
| •            | . 🖚          | 1796          | <b>.</b> | *        | <b>~</b>     | 10984.          |  |  |
| 4            | <del>.</del> | 1797          | -        | <u>-</u> | -            | 119/6,          |  |  |
| •            | -            | 1798          | -        | -        | -            | 12493,          |  |  |
| •            | -            | 1799          | -        | _        | -            | 19001.          |  |  |
| -            | •            | 1800          | •        | -        | -            | 11836.          |  |  |
| -            | -            | 1801          | -        | •        | -            | 114 <b>2</b> 9, |  |  |
| •            | •            | 1802          | <b>-</b> | •        | -            | 12156.          |  |  |
| -            | _            | 1803          | -        | -        | •            | 12204.          |  |  |
| ,            | -            | 2804          | -        | •        | -            | 11863.          |  |  |
|              | •            | 1805          | -        | -        | -            | 11777.          |  |  |
| •            | -            | 1806          | -        | -        | •            | 10876.          |  |  |
| •            | -            | 1807          | _        | -        | -            | 12324           |  |  |
| Todtgeborne. |              |               |          |          |              |                 |  |  |
| Im           | Jahre        | 1775 W        | urben    | tob      | t gebore     | n 404.          |  |  |
| •            | <b></b>      | 1750          | -        | ~        | •            | 343.            |  |  |
| -            | -            | 1 <b>78</b> 6 | •        | -        |              | 143.            |  |  |

| Im                                  | Jahre | 1790 W | urden      | tobt g     | eboten          | <b>38</b> 9. |  |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| -                                   | -     | 1795   | -          | -          | •••             | 482,         |  |
| -                                   | -     | 1796   | <b>~</b> , | -          | -               | 420.         |  |
| -                                   | •     | 1797   | •          | -          | •               | 465.         |  |
|                                     | • \   | 1798   | -          | -          | -               | 433.         |  |
| -                                   | -     | 1799   | •          | -          | -               | <b>3</b> 65. |  |
| -                                   | -     | 1800   | •          | <b>-</b> • | -               | 426.         |  |
| -                                   | -     | 1801   | •          |            | -               | 395,         |  |
| <b>-</b>                            | -     | 1802   | -          |            | -               | 464.         |  |
|                                     | -     | 1803   | . 🕶        | -          | -               | 429.         |  |
| -                                   | -     | 1804   | _          | -          | -               | 361.         |  |
| -                                   | -     | 1805   | -          | •          | - '             | 412.         |  |
| -                                   | -     | 1806   | -          | -          | -               | 3 <b>35.</b> |  |
| -                                   | •     | 1807   | -          | -          | <del>-,</del> . | <b>435.</b>  |  |
|                                     |       | Ster   | :belist    | en.        |                 |              |  |
| Im Jahre 1785 find gestorben 11603. |       |        |            |            |                 |              |  |
| =                                   |       | 1790   | · • .      | -          | 1616            | 7.           |  |
| •                                   | • •   | 1795   | -          | -          | 1375            | 66.          |  |
| •                                   | -     | 1795   | -          | •          | 1428            | 6.           |  |
| •                                   |       | 1797   | <b>-</b> . | -          | 159             | 15,          |  |

personen, 4010 Knaben, 5757 Mabchen; bavon an ber Lungensucht 1689, an Abzehrung 1735, am Nervensies ber 796, an Lungenentzündung 413, an der Ruhr 309, an Schlagsüffen 561, an Gedärmentzündung 319, am Scharlachsieber 86, an Pocken 2, durch Unglücksfälle 39, an der Wasserscheue 1.

Im' I. 1805 starben 4046 Mannspersonen, 3306 Weibspersonen, 4877 Knaben, 4513 Mådchen; bavon an der Lungensucht 1885, an der Abzehrung 1971, am Nervens sieder 886, an Lungenentzündung 491, an der Ruhr 193, an Schlagsfüssen 495, an Sedärmentzündung 421, am Scharlachsieber 502, an Pocken 193, durch Unglückss fälle 75.

Im I. 1806 starben 5750 Mannspersonen, 4036 Weibs.

personen, 5377 Knaben, 5196 Madchen; davon an Lungensucht 1934, an Abzehrung 2272, am Nervensieber 2163, an Lungenentzündung 647, an der Ruhr 367, an Schlagsstüssen 507, an Sedarmentzündung 527, am Scharlachssieber 147, an Pocken 2330, durch Unglückssätte 74, an der Wasserscheue 1,

Im J. 1807 starben 3346 Mannspersonen, 2794 Weibs: personen, 4050 Knaben, 3574 Mäbchen; davon an Luns gensucht 1517, an Abzehrung 1668, an Lungenentzüns dung 470, an der Ruhr 340, an Schlagstüssen 466, an Sedärmentzünbung 349, an Scharlachsiebern, 71, an Pocken 54; durch Ungläcksfälle 52.

Uniquebar ift es, baß feit dem Jahre 1788 bie Sums me ber jahrlich in Wien Gestorbenen gegen bie Bahl der Gebornen unverbaltnismäßig groß ausfällt. Eine Sauptursache biefes Berhaltniffes ift folgende: von dem Jahre 1788 bis 1805 führte Desterreich beynahe in Einem fort unaufhörlich Krieg; biefer Umstand hatte folgende Wirkungen: alle Truppen und Recruten, welche wahrend des Tartentrieges aus Oberbfferreich. von den Werbplagen im deutschen Reiche, aus Bohmen und Mahren, jum Theil auch aus Galizien nach ber tarkischen Granze marschiren unften, nahmen ben Weg über Wien; alle Truppen und Recruten, welche während bes frangbfischen Krieges aus Ungarn, Sies benbürgen und Kroatien nach den Niederlanden oder

an ben Rhein marichiren mußten, nahmen ben Dea über Wien; alle Truppen und Recruten. welche aus Bohmen, Mabren, bepben Galigien, gum Theil auch aus Ungarn nach Italien marfchiren musten, nabmen ben Weg ebenfalls über Wien. Alle biefe Truppenmaffen und Recruten-Transporte laffen alle ihre, burch bie Strapagen bes Marsches und andere Bufalle Frank. unpäflich und unbehülflich gewordenen Golbaten, aleichsam als in einem allgemeinen Kranken:Depot. im Militar: Spital zu Wien zurud. Es farben also in diesem Spitale jahrlich wohl aber 2000 Mann; diese Fommen taglich in ben gewöhnlichen Tobtenzettel, und aus demfelben in die allgemeine jahrliche Todtenlifte, und machen alfo einen ungewöhnlichen Ueberfduf.

In den Jahren 1805 und 1806 hat die Anwesenheit der feindlichen Heere in der Hauptstadt ein Merkliches zur größeren Sterblichkeit behgetragen.

Soust Kirbt in Wien gewohnlich jahrlich der fechs und zwanzigste Mensch.

#### XXVII.

Consumtion. — Zufuhr aus den Provinzen. — Lebensbedürfnisse, Wohnungen, Holz.

In den vier Jahren 1782, 1783, 1784 und 1785 wurden folgende Consumtions-Artikel in Wien eingebracht;

Ochsen . . 161935Stuck. Mehl(weiß.) 2186635 Zent.

Kühe . . 5233 - - Mehilschwar=

Kälber . . 193553 - - zes) . . 2431273 -

Schafe . . 110576 - - Gries . . 16227 -

Lammer . 642141 - - Wein(bster.) 1388191Eim.

Schweine 286386 - - Wein(ungar.

Spanferkel 87423 - + u. ausland.) 47168 -

Weigen und Bier . . 1647844 -

Korn . . 583120Meten. Unschlitt . 868483ent.

Serste . . 370382 - - Heu . . 79190 Fuhr.

Hafer : 1279391 - - Strop . . 4873058Bünd.

Bullenfrüchte 179559 - '-

Hierbeb ist noch zu bemerken, daß von den Ochsen's Schweinen und Lämmern jährlich 3 bis 4000 Stücke in der Gegend von Wien consumirt werden, und daß von

den Schsen einige Tausend nach Oberdsterreich komsmen.

An Brennholz find innerhalb drep Jahren bloß zu Wasser 1490489 Klafter nach Wien gebracht worden.

Consumtion von den Jahren 1803, 1804 und 1807.

Wom 1. November 1802 bis zum letzten October 1803 sind an den Linien von Wien verzollt worden:

Ochsen . . . 90167 Stude. Mehl (schwars

Kühe . . . 1332 - - zes) . . 6034093entn.

Kälber . . 63353 - - Gries . 5781 - - Hallenfrüchte 38367 Mcs.

Lämmer . 209705 - - Weipen und

Schweine . 67537 - - Korn . . 543083 - -

Spanferkel 10195 - - Gerste . . 316163 - -

Dester. Wein 526479 Eimer. Hafer . . . 591839 - - Ungar. u. aus: Seu . . . 16269 Fuhrn.

land. Wein 30024 - - Stroh . 2529036 Bund.

Bier . . . 556122 - - Unschlitt, 36213 Zentn.

Mehl (wei: Holz. . . . 157396 Klaft.

ücs) . . 588924 Zentn, Steinkohlen 7,1228 Zentu.

Brot . . . 6650 Zentn. Holzkohlen 124860 Stüs Rohes Fleisch 1152 – bich. Erdäpfel . 30206 Pfund.

Feinere Nahrungs-Artikel, welche vom 1. Januar bis 31. December 1803 auf den Marktplässen in der Stadt Mien verkauft worden find.

Gefügel. 7254 Kasanen . Indian. Sah. 26897Stud. Rebhunner 7544 Rapaunen . 79598 - - Rohrhühner 4302 -668o Poularden . 40018 - -Schnepfen Jungehühner371523 - -Wildaanse 125 -Alte Hühner 33522 - -Milbenten 2356 -Sanse . . 05463 - -Sische. Bausen . 25374Pfund. Enten . . . 37960 - -Tauben : 29159 -9230 -Dict . Wildpret. Schill 47871 Hirsche 167Stück. Hechte . 10 2150 -Wilbschwein. 82 - ~ Geefische. 93100 Rehe 352 -Krebse 3. 733000 -Sasen . 19376

Ever . . 20006780 Stud. Gefalzene Rindschmit. 684600Pfund. Butter 334500 Pfund. Sutter 252575 - - Gem.Rafe 668325 - 4 Bom 1. Rovember 1805 bis zum letten October 1805 Kind an den Linien von Mien verzollt worden: Ochsen . . 74205 Stud. Gries . 31203entn. Rube . . . 1080 - - Bulfenfrucht.83845 Dies. Ralber . . 62491 - - Weipen und Schafe 4 + 63620 - - Korn . 397465 - -Lammer . 140968 - - Gersie . 140736 - -Gcmeine . 81514 - -Bafer . 836596 - -Spanferkel . 20285 - - Beu . . 20063Fubrn. Defter. Wein 406808Gimer. Strob . 1653229Bund. Ungar. u. ans: Unschlitt. 37603 Zentn. land, Wein 36088 -Holz . 287024Rlaft. Bier . . 658410 - -Steinkohlen 80332 Zentn. Mehl (weis Brot . . 5341 . . 418866 Rentn. Schmalz . 1197 -Mehi (schwars 530537

Wom 1. Nopember 1806 bis zum letten October 1807. And an den Linien von Wien verzollt worden.

Ochsen . . 69795 Stud. Bier . . 674069 Gimer. Kabe . . . 2155 - - Mehl weiß. 481235 Zentn. Große Kälber 1033 - - - fcmarz. 408103 - -Milchealbet . 74059 - - Gries . . 13523 - -Schafe . . 46959 - - Wrod . . . 7255 - - . Lammer . . 120165 - - Hulfenfrüchte 52017 Meg. GroßeSchweine41297 - - Weigen und 27484 - - Korn . 637648 - 1 Frischlinge . 11588 - - Gerfte . . 185090 - -Spanferket . 6842 - - Hafer . . 853436 - -Fleisch . . 1322 Zentn. Heu . . . 24179 Fuhrn. Unschlitt . 50974 - Stroh . . 1353803Bunde. Wein, bster. . 457797Gim. Brennholz . 281 120 Klaft. - Ungar. . 43677 - - Steinkohlen . 155975 Zent. -, Ausland. 2350 - -

Bey dem Artikel Bier ist zu bemerken, daß inner den Linien von Wien selbst vier Brauhäuser sind, deren

Absat ungefahr eben so hoch angesest werden muß, als die Quantitat bes von ausen eingeführten Biers.

Die Jufuhr der Lebensbedürfnisse aller Arten geschieht ans ben sämmtlichen Provinzen des ofterreichischen Staates; es liefern:

Niederbsterreich: Wein, Holz, Kalber, Eper, Milch, Butter, Gemüse, Hulsenfrüchte, Getreibe, Dbft, Geflügel, Hen, Strob, Bier, Steinkohlen.

Oberdsterreich: Wollenzeuge, Brennholz, Baus holz, Salz, Steinkohlen.

Ungarn: Ochsen, Pferde, Schweine, Schafe, Lammer, Heu, Getreide, Stroh, Wein, Fische, Tos bak, Sestügel, Eper, Wildpret, Apotheker-Waaren, Thierhaute, Knoppern, Wolle, Metalle, Farbenerde, Steinkohlen.

Whomen und Mahren: Hopfen, Glas, Flachs, Leinwand, Tücher, Schmalz, Wildpret, Jinn, Pas pier, Fische.

Stepermark und Karnth. Ochsen, Kapauken, robes Eisen und Stahl, Eisenwaaren und Stahlwaaren.

Salzburg: Holz, Gifen, Salz.

Friaul und Istrien: Wein, Pomeranzen, Limonien, Kastanien, Austern, Schilderdten, Dehl, Seefische.

In Betracht bes Preises ber Lebensbedürfnisse mar in Wien stets um sehr viel wohlfeiler zu leben, als in allen übrigen europäischen Hauptstädten vom ersten Range, ja sogar viel wohlfeiler als in Haupt= fladten vom zwehten und britten Range, und in Stabten von viel geringerer Volksmenge. Nur die Wohs nungen und das Holz waren, im Vergleich mit den übrigen Dingen, fets in einem fehr hohen Preise. In den letteren Regierungsjahren der Kaiserinn Mas ria Theresia stieg der Preis einiger Artikel, jedoch beynahe unmerklich, und so blieb es bis zum Jahs re 1788: tamahis, nach dem ausgebrochenen Türken: Friege wurden viele Lebensmittel merklich theurer, bes fonbers diesenigen, welche aus Ungarn kommen, weil die Zusuhr abwärts zu den Armeen das meiste wegs nahm. und somit die Zufuhr nach Wien sich in eben

dem Berhältnisse verminderte. Seit jener Zeit ift faß nichts mehr auf die alten Preise zurück gekommen; im Segentheile sind viele Consumtions:Artikel noch um ein Großes gestiegen, besonders seit dem Ende des Jahres 1801, und vorzüglich jene, welche keiner ges semäßigen Taxe unterliegen.

Ein Bepspiel davon wird die Vergleichung der Preis se einiger Artikel vom Jahre 1800 und 1808 machen. Es kostete

| Im            | Sal        | ) <b>r</b> e 18 | 00   | Ħ.  | řr. | ImI     | ahre 180 | 8        | ft. | fr.       |
|---------------|------------|-----------------|------|-----|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| <b>W</b> eite | :n (1      | .Mc             | gen) | 9   | 48  | Weiger  | 1 (d.Mei | gen)     | 6   | <b>30</b> |
|               |            |                 | bis  | 3   | 15  | •       | · :      | bis      | 9   | 30        |
| Korn          | <b>(b.</b> | Met             | 3cn) | 2   |     | Korn (8 | . Mețe   | n)       | 5   |           |
|               |            |                 | bis  | 2   | 6   |         |          | bis      | 7   |           |
| Gerfie        | <b>!</b>   | •               | •    | 1   | 36  | Gerste  | <b>:</b> | -        | 4   | 30        |
|               |            |                 | bis  | 1   | 48  |         |          | bis      | 6   |           |
| Hafer         |            | •               | •    | , 1 | -   | Hafer   | -        | •        | 4   |           |
|               |            |                 | bis  | 1   | 21  |         | •        | bis      | 5   | <b>30</b> |
| Mund          | mel        | il (de          | ť    |     | -   | Mundm   | ehl (der | <b>:</b> |     |           |
|               | M          | uth)            |      | 67  | _   | . §     | Muth)    | 3        | 55  | -         |

Im Jahre 1800 fl. fr. Im Jahre 1808 Fr. Gemmelmehl 52 — Semmelmehl Pollmebl -Pollmehl 42 -104 Rockenmehl (der Rockenmehl (ber Muth) 48 -Muth 83 Holz (die Klafter Holz (die Klafter buchenes) 13 buchenes) 95 Holz (bie Klafter Holy (die Rlafter weiches) weiches) 14 Rindfleisch (b.Pfnb) - 7 Rindfleisch (b.Pfnd) - 16 Ralbfleisch Kalbfleisch 20 Schaffleisch Schaffleisch 16 Schweinfleisch -Schweinfleisch -- 10 22 Butter -- 26 Butter 12 Reis - 16 Reis 24 Schmalz - 28 Schmalz -6 Seife - 16 Geife 40 Haarpuber **16** Haarputer 62 Raffee 1 30 Kaffce Bucker Bucker 1 12

mehreren Jahren außerorbentlich im Preise gestiegen: bie ordentlichen ganzen Wohnungen in den besseren lebhafteren Gegenden und Sassen der Stadt seit 4 bis 5 Jahren ungefähr um ein Dritttheil, und die Miethszimmer um die Hälfte, auch wohl um zwey Drittztheile ihres vorigen Anschlags.

#### XXVIII.

Büchercensur. — Buchhandlungen und Buchdruscheren. — Wienerzeitung. — Posttägliche Ansteigen aus dem Frags und Kundschaftsamte.

Alles, was im Lante neu getruckt wird, muß vorher im Manuscript beym Büchercensur-Amte (welches nes ben der Hauptmauth ist) eingereicht, von einem Sensor gelesen und beurtheilt werden, ob es zum dentlichen Drucke geeignet sep oder nicht. Alle aus dem Auslans de kommenden Bücher müssen ebenfalls bey dem Senssurante niedergelegt, und von sedem ein Exemplar durch einen Sensor gelesen und beurtheilt werden, ob der bssentliche Verkauf davon zu gestatten sep oder nicht.

Es find zehn eigens aufgestellte und bezahlte Cenforen,

unter welche alle wissentschaftlichen Facher vertheilt sind. Bey dem Censuramte ist ein Revisor, ein Concipist und Kanzellist. Wenn ein Sensor gegründetezweisel hat, ob ein Buch erlaubt oder verbothen werden soll, so muß er die Sache an die Polize p = Hoffte Ile geben, welche seit 1802 in Censur-Angelegenheiten die hochste Instanz ist, und somit die letzte Entscheidung hat.

Buchhandlungen und Buchbruckereyen.

· Buchhandlungen find gegenwartig in Wien zwep und zwanzig, und sie befinden sich alle in der eigentlichen Stadt felbft, keine in den Borstädten; die vorzäglichs fien darunter, welche eine ununterbrochene Berblus dung mit dem Auslande, und mehr oberweniger vollfånbige Waarenlager in allen Fächern unterhalten, find die des Degen auf dem Michaelsplage, bes Shaumburg in ber Bollzeile, des Bed in ber Geipergaffe, des Camefina auf dem boben Marts te, des Geistinger auf dem Kohlmarkte. Degen zeichnet fich burch ein nieblich eingerichtetes mit prache tigen Banden verziertes Gewolbe aus, wo man für baare Bezahlung einen in vier Banden artig gebrucktet

Material-Catalog ber auss und inländischen Literatur findet.

Buchdruckerepen sind so wohl in der Stadt als in den Borstädten vier und zwanzig, welche alle zusamzwen gegenwärtig 114 Pressen im Sange haben. Die bekanntesten sind die v. Kurzböckische, Schmidts sche; Hraschantesten sind die v. Kurzböckischere, Schmidts sche; Hraschantesten Schaften des Buchhändler Degen, mit welcher auch eine Schriftzießeren verbunz den ist, hat sich seit kurzem die besten Schriften des Auslandes bengeschafft, und einige Prachtausgaben geliefort, welche nach dem Urtheile aller Kenner mit den besten typographischen Producten des Auslandes sich messen dursen.

Die Wiener Beitung ist das einzige officielle politische Blatt, und gegenwärtig überhaupt die eins zige Zeitung, welche hier erscheint. Sie ist in deuts scher Sprache, wird Mittwochs und Samstags aus; negeben, und kostet für die Pränumeranten jährlich 12 Gulden, ohne die seit 1803 eingeführte Stämpelges bühr; außer dem kostet sches einzelne Blatt 12 Kreuzer.

Sie besteht immer aus zweb Abtheilungen, wovon die erfte die inlandischen Begebenbeiten. die zwente bie auslandischen Begebenheiten enthalt. Unter der ersten Rubrik kommen darin vor alle Geburts: und Sterbefälle beb der kaiserlichen Kas milie, auch von andern vornehmen, Berühmten oder fonkt meremurbigen Personen; die Standeserhobuns gen, Beforderungen, Gnabenbezeigungen, Ernennuns gen zu militarischen und politischen Aemtern und Würben; die offentlichen landesherrlichen Verordnuns gen in politischen, militarischen, gerichtlichen und Fis nang:Angelegenheiten; in Kriegszeiten auch die mins ber erheblichen Kriegsbegebenheiten u. f. w. Die zweys Abtheilung enthalt die gewöhnlich laufenden te Reuigkeiten aus ber politischen Welt. Bey biefer Beis tung ift jedes Mahl quch ein Unbang: dieser ents halt ben offentlichen Wechsel=Curs; ben Curs Staatspapiere; meteorologische Beobachtungen; den Stand des Barometers, den Stand des Thermomes ters, die Richtung der Winde nach der Angabe vam

Observatorium der Universität: Kleinere Cbicte vom Hofe ober der Landesregierung; die tägliche Lifte der in Wien Berftorbenen, jedoch um einige Tage fpater als der Todtenzettel; die monathliche Taxe von allen Sattungen bes Mehls und Brobes in Wien, auch bie Preife ber Gekeibarten auf ben Martten gu Dien, Stockerau, Fischament und Groß:Engerstorf; ferner Ebictal=Borladungen, Anzeigen von Schulben=Concurfen, von erledigten burgerlichen Stellen, Lehrstellen, Stipendien; von gefundenen ober verlornen Sachen; von Leuten, welche Dienste suchen ober zu Diensten gesucht werben; von Saufern, Garten, Pferben, Ruts fchen, Landgütern, die zu verkaufen find; von Bersteigerungen der Mobilien, Bucher u. f. w., Wohnuns gen in ber Stadt und auf dem Lande, welche gesucht, oder angebothen werden; Ankundigungen von neuen Erfindungen, Büchern, Kunftwerken, von Sprachmeistern, Gastwirthen u. s. w kurz, alle Arten von Privat: Notizen, die man tem Publicum geben will,

und wofür berjenige, welcher sie einrücken läßt, eine verhältnismäßige Bezahlung leiften muß.

Den Berlag der Wiener-Zeitung haben schon seit ungefähr 50 Jahren die van Shelenschen Erben, wels die aber gegenwärtig jährlich 18000 Sulden Pachtgeld bafür bezahlen mussen.

Eine deutsche politische Zeitung darf außer der Wieners Zeitung hier nicht erscheinen. Es haben sich zwar zu versschiedenen Zeiten Unternehmer gefunden, welche franz zbsische, italianische, ungarische, illyrische, lateinische den den schungen u. s.w. heraus gaben, es hat sich aber keine derselben lange erhalten.

Die positäglichen Anzeigen aus dem Frag: und Kundschafts: Amte werden eben; salls seden Mittwoch und Samstag ausgegeben. Die wesentlichen Artikel derselben sind die nahmlichen, wie im Anhange zur Wiener: Zeitung: landesherrliche Edicte, Convocationen, Licitationen, Kauf und Berstauf von Gütern, Häusern, Grundstüten, Wohnungen;

verlorne und gesundene Sachen; Dienstanträge u. s. w. Es hängt also von der Wahl der Privat=Leute ab, ob sie ihre Ankündigungen in die Zeitung oder in das Kundschaftsblatt wollen segen lassen.

#### XXXIX.

# Das Postwesen.

Das F. F. Postamt ift in ber Wollzeile Rr. 918. In biefem Gebäube befindet fich 1) das oberfie Sofa Poftamt (bie Brief:Poft ober reitenbe Poft); 2) das mit diesem Oberst = Hof: Postamte vereinigte Eleine Poft: Oberamt; 3) die Postwagens Saupts Expedition und Controle (bie fahrende Post); 4) bie Hof: Post=Buchhaltung; 5) die Oberst= Lof= Poftamt & Sauptcaffe. - Das Poffamt fieht uns mittelbar unter der Hoffammer ober Finanzsielle; es beforgt die Versendung der abgehenden Briefe und Schriftpactete, die nicht aber funf Pfunte wiegen; die Bertheilung ber einlaufenden Briefe und Pacete; die Expedirung ber abgehenden, und die Zustellung der ankommenten Staffetten. - Das Pofiamt ift taglich

von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittgas... und von 2 1/2 Uhr Nachmittags bis 7 1/2 Uhr Abends (am Mitt: woch und Samstag bis 8Uhr Abends) zur Aufgabe ber Briefe offen. - Bon ben Briefen, welche in ben bfterreichischen Erblanden bleiben, wird gewöhnlich bie Balfte bes Postgelbes am Orte ber Aufgabe, und bie andere Salfte am Orte der Abgabe bezahlt; doch kann man, wenn man will, einen folden inlandischen Brief ben der Aufgabe hier gang frankiren oder bis zum Orte der Abgabe bezahlen; diejenigen Briefe aber, welche in fremde Lander abgehen, ober aus folchen herein tommen, muffen beb ber Aufgabe ober bebm Empfange, nach ber bestehenden Postage bis an bie Grange oder von berselben hierber gang bezahlt werden. - Will man zu größerer Sicherheit einen Brief recommandiren lasten, so bezahlt man nebst der gewöhnlichen Taxe 6 Kreuzer Recommandations: Gebubr, und 3 Kreuzer für einen Empfaugsschein (Recepisse) wofür das Post= amt diesen Brief protokollirt, und bey allenfalfiger Rachfrage Bescheib darüber gibt.

Die Ankunft fammtlicher Poften ift beb gutem Wete ter immer Bormittaas. Die Briefe an Personen, bez ren Wohnung auf der Abresse genau angegeben ift. oder die sonft dem Postamte bekannt ift, werben noch am Tage ber Ankunft in ber Stadt und in den Bors flatten burch die hierzu bestimmten Brieftrager zuge= ficut; Briefe an Personen in unbekannten Mohnungen muffen auf bem Postamte abaehohlt werben, wo ein eigenes Bimmer zu diesem Behufe vorhanden, und täglich von guhr fruh bis 6 Uhr Abends offen ift. Briefe, die mit Recepisse angekommen find, bezahlen 2 Arcuzer über das Posigeld; auch muß der Abnehmer bas Recepisse unterschreiben, ebe ihm ber Bricf auss geliefert wirb.

Die chemahls bestandene Brieftaxe ist im Jahre 1799 um die Hälfte, und im Jahre 1803 abermahls um die Hälfte erhöhet worden, und ist nun folgende: jeder sigenannte einfache Brief, ber für ein halbes Loth an Sewicht angenommen wird, kostet, wenn er in frems Staaten geht, oder aus denselben herein könmt,

ic Kreuzer; diese Taxe seigt mit sedem halben Loth um eben so viel, daß also ein Brief von Loth 32 Kr., von 1 1/2 Loth 48 Kr., 2 Loth 1 Gulden 4 Kr., von 4 Loth 4 Gulden 8 Kr. u. s. w. kostet. — Jeder einfache Brief, welcher im Inlande bleibt, kostet bey der Ausgabe & Kreuzer, und eben so viel ben der Abgabe, und seine Taxe steigt von einem halben Loth zum andern ebensalls um so viel.

Staffetten können zu allen Stunden ben Tag und Racht abgesandt werden; der Absender einer Staffette hat den ganzen Kostenbetrag vom Orte der Ausgabe bis zum Orte der Abgabe beh der Aufgabe zu erlegen, wofür er eine ämtliche Quittung erhält. Die ankoms menden Staffeten werden zu allen Stunden ben Tag und Kacht den Eigenthümern in ihre Wohnungen gesschiett; dafür hat der Empfänger dem Briefträger in der Stadt 34 Kreuzer, in den Vorstädten 1 Gulden, übrigens aber nichts weiter zu bezahlen.

Die Postwagens Haupt:Expedition steht unmittelbar unter ber Finang:Hofstelle. Diese Expedition besorg

die Bersendung und Abaabe von leichteren Frachtstis Cen, von barem Gelbe, von Briefen, in welchen Bancozettel, bffentliche und Privat-Obligationen. Bechselbriefe, Gelbanweisungen und zahlbare Quits tungen eingeschlossen find. Die Aufgabe biefer Sachen 'gefchiebt bev ber Postwagens:Expedition, im Postam= te im binteren Theile des Schaudes an der Schuler: ftraße zu ebener Erde; das Aufgabsamt ist von 7 Uhr Morgens bis 19 Uhr Mittags, und von 3 Uhr bis 7 Uhr Nachmittags offen. Die Aufgabe muß einen Tag vor Abgang des Postwagens geschehen. Laut ei: ner neuen Berordnung muffen die Briefe, worin Geld, Bancozettel, Obligationen u. f. w. eingeschlof= fen sind, offen zur Expedition gebracht, die eingeschlof= fene Summe bem Beamten vorgezeigt, und bann ber Brief erft zugeflegelt werben. - Die Abgabe ber mit dem Postwagen hier angekommenen Sachen geschicht in dem f. f. Hauptmauthgebaude, am alten Tleisch= marft.

Personen, die auf dem Postwagen fahren, bezahlen

auf den deutscherbländischen Postrouten für einen Plats im Wagen für die einsache Station 45 Areuzer. Bep der Einschreibung ist die Hälfte des ganzen Reisegels des sogleich voraus zu bezahlen, und diese ist versalzten, wenn bep Abgang des Postwagens diese Person zurück bleibt. An Sepäcke sind 50 Pfund frep mitzus führen erlaubt, worüber jedoch der Conducteur nicht Sorge zu tragen verbunden ist. — Auf der ungarissichen Route besteht in den Sommers und Wintermonathen eine besondere Haltung der Taxe, wie auch für Pläte in und außer dem Wagen.

Mit dem obersten Postamte ist auch die Zeitung &s
Haupt=Expedition vereinigt, und eigenen Pers
sonen aufgetragen; beh dieser pranumexirt man auf
inlandische und ausländische Zeitungen, Journale und
periodische Schriften seder Art, welche nicht von der
Bucher=Censur verbothen sind; zu diesem Endzweck
macht die Expedition jedes halbe Jahr die Liste der
erlaubten Zeitungen und Journale sammt bepgesepten
Preisen bekannt.

Bur Beforgung der fahrenden Extrapofisif bas Postkallamt im Fürst Paarischen Bause in der Wollzeile. Rr. 830. Diese Extravost ift nahmlich ein Eigenthum, der Turft Paarischen Familie, welche fie gewohnlich an einen Pachter überläßt. Wer alfo mit Extrapost reisen will, bat beb biesem Amte bie Pfers be zu bestellen, die aber nicht verabfolgt werden, wenn man nicht vorläufig von der Hof: und Staats: Kan: zellen ben fogenannten Pofizettel (Erlaubnifichein) erhalten hat, ohne welchem auch kein Posimeister auf ben ersten brey Stationen um Wien einen Rcis' fenden weiter beforbern barf.

Das sogenannte Rittgeld, ober die Taxe für jedes Pferd auf einer einfachen Station ist zwar spsiemastisch auf 45 Kreuzer angesett; wegen des erhöhten Preises der Fourage aber ist es schon seit ein paar Jahzren in Ober: Nieder: und Innerdsterreich auf 2 Sulzden erhöhet; in Ungarn, Siebenbürgen und bepben Salizien aber wird es mit 2 Sulden bezahlt. — Wer zur Beschleunigung seiner Reise die Vorausbestellung

ber Pserde auf den Stationen machen will, verlangt von diesem Amte die Aussertigung eines Pserdebes stellungs: Eurrentale', welches 17 Areuzer kosiet, und zwar ein paar Tage vor der Abreise; halt er aber die angegebene Zeit nicht genau, so sind bep Verspästungen die Posimeister berechtiget, für sedes Pserd Jo Areuzer Wartgeld abzusordern.

Das vorgeschriebene Trinkgeld für den Postillion ist in Ungarn und Siebenbürgen folgendes:

| Pferde. | 1 Post. | 1 1/2 Post.   | 2 Posten.   |
|---------|---------|---------------|-------------|
| 2       | 15 ft.  | 22 fr.        | 30 Fr.      |
| 3       | 22 Fr.  | 33 fr.        | 44 fr.      |
| 4       | 50 fr.  | 45 <b>fr.</b> | 1 fl. – fr. |

Schmiergelb ohne Schmiere 4 fr., mit Schmiere 12 fr.

In Desterreich und Salizien ist bas vorgeschriebene Trinkgeld.

| Pferde. | 1 Post.     | 1 1/2 Post.  | 2 Posten.    |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| 2       | 30 fr.      | 45 Fr.       | 1 fl.— Fr.   |
| 3       | 45 Fr.      | 1 fl. — Er.  | 1 fl. 30 fr. |
| 4       | 1 ft. – fr. | 1 fl. 30 fr. | 2 fl. — fr.  |

Im Jahre 1797 wurde ber Bau des Canals wirklich angefangen. Seine erfte Anlage ift von Wien bis Wienerisch=Reuftadt; von bort soll er bis nach Dedenbura, und in der Folge vielleicht noch weiter fortaes fest werden. Er geht aus der Gegend von Laxenburg um den Wienerberg bis zur Stadt, durchschneibet bie Linie, und läuft durch die Borfiadt Landstraße herein bis auf bas Glacis, wo vor bem bermahligen Juvali= denhause bas große Baffin gum Ausladen ber Schiffe gegraben, und von da sein Ausfluß in die nahe Dos nau angebracht ift. Sein Abfall vom hochsten Puncte bep Neuffadt bis zur Oberfläche ber Donan bep feinem Auskuffe beträgt 55 Klafter, und er hat auf dieser gans zen Strecke 52 Schleusen. Es find eigene Canal-Schiffe gebaut worden, welche 5 1/2 Fuß in ber Breite, und 72 Fuß in der Länge haben, 600 Zentner Ladung führen und von einem Pferde gezogen werben. Der haupts gegenstand bes Transports auf diesem Canale sind bie Steinkohlen; ferner Sold, welches ehebem aus der Nachbarschaft von Baben auf der Are bis in die Stadt

geführt wurde, und bann alle übrigen Gattungen von Waaren und Lebensbedürfnissen aus den Gegenden, wo der Canal durchgeht.

Um die Ausschrung einer so wohlthätigen Untersnehmung mehr zu sichern und zu beleben, haben Seine Majestät der Kaiser anfangs sich selbst baben interesssirt, eine große Summe aus Derd eigenem Familiensvermögen dazu vorgeschossen, und der Canal: Sesell: schaft einige sehr vortheilhafte Auszeichnungen zugesstanden, in der Folge aber den Canal ganz auf eigenen Rechnung und zur eigenen Disposition übernommen, und den ersten Unternehmern ihre Auslagen baar hinaus bezahlt.

Im Monathe Man 1803 wurde dieser Canal zum ers

Im Jahre 1804 sind auf diesem Canale 1715 Fracht: 'schiffe gegangen; sie führten wuptsächlich Steinkohlen, Brennholz (über 9000 Klaster) Ban= und Dachziegel. Ekwaaren, Effecten von Privatleuten n. s. w., welches alles zusammen eine Labung von 573906 Zentn. ausmacht.

#### XXXI.

Sehenswürdige Orte in der Rahe von Wien. Schonbrunn.

Dieses kaiserliche Lusischloß ist nur eine halbe Stuns. de von den Linien der Stadt entfernt, und liegt in einer kleinen Bertiefung, nahe an dem Flüschen Wien. Kaiser Joseph der Erste sing hier an ein kleines Jagdschloß zu bauen, das er aber wegen seinem frühz zeitigen Tode nicht ganz vollenden konnte.

Das gegenwärtige Gebäude wurde von der Kaiscs rinn Maria Theresia im Jahre 1754 angelegt und in wenigen Jahren vollendet. Der Architekt Pacassi machte den Plan, und Valmagini führte den Bau. Ein schr großer regelmäßiger Hof bildet den Jugang zum Pallaste; vom Eingange des Hofes laufen rechts und links zwey lange Flügel von Seitengebäuden aus, worin die Wohnungen der Hofdienerschaft, die Küchen, die Ställe, die Wagenschuppen, die Wohnungen der nöthigen Arbeitsleute u. s. w. sind. Am Eingange des Hoses stehen zwey Obelisken, und im Hose selbst sind

web Brunnen mit marmornen Kiguren. Um obern Ende des Hofes sieht der kaiserliche Wohnvallast; eine prächtige doppelte Treppe führt vom Hofe gerade in das erfte Stockwerk. Der Pallaft felbst ift in einem etwas gekünstelten Geschmack angelegt. Die innere Einrichtung ift allerdings prächtig : ce find reiche Tapeten, dinefisches Porzellan, koftbare Spiegel, fris fallene Lufter, schone Gemablbe, Buften u. f. w. in großer Menge vorhanden. Vor allem andern zeichnen sich drey Sale aus: in einem sind schöne Fresco: Se= mablbe von Gregor Suglielmi; im zwepten find gros Be Gemablte, welche die Feverlichkeiten vorsiellen, die im Jahre 1760 beb Sclegenheit der Bermablung Josephs des Zweyten mit der Prinzessinn von Parma find gegeben worden; und im dritten find die Buffen von Joseph dem Zwehten; von Maria Antonia, Ko: niginn von Frankreich, und von Maria Carolina, Koniginn von Neapel. In einem Nebengimmer ift bie ganze Familie der Kaiserinn Maria Theresia abgebils pct; in einem antern ist eine reiche Sammlung von

forentinischer Scagliola-Arbeit, welche Kaiser Leopold der Zweyte dahin gegeben hat.

Die Kaiserinn Maria Theresia wohnte jeden Soms mer in diesem Schlosse; Kaiser Joseph der Zweyte bes wohnte es niemahls; seit der Regierung Kaiser Franz des Ersten, bringt gewöhnlich die jüngere kaiserliche Familie die Sommermonathe hier zu.

Sinter dem Schloffe ift der febr geraumige Barten; er ift noch nach ber alteren frangbfischen Manier augelegt : in der Mitte ein großes freves Parterre, zu beuden Seiten mit mpthologischen Statuen von weißem Mars mor befest; am Ende besselben, am Fuße einer An= bobe, ift ein geräumiges Wasserbecken, und über bem= felben eine chenfalls aus weißem Marmor gearbeitete mythologische Gruppe, welche den Neptun mit Rereiben, Tritonen und Scepferden umgeben vorstellt; an diefer Gruppe find fpringende Waffer angebracht, welche man aber selten spielen laßt. Zu bepben Seiten dieses Anden Parterres sind schone schattenreiche Alleen, Sebusche, Lauben, Wasserbeckenzu. I. w. Angebracht. Auf der linken Seite, weit rückwärts am Fuße der Anhöhe, ist das sogenannte Brunnchen (Brünl). Hier steht ein kleiner Tempel, und in dems selben liegt über einem Wasserbecken von rothem Mars mor eine Nymphe, welche sich auf eine Urne sicht, aus der eine natürliche klare frische Wasserquelle hers vorsprudelt, und von welcher Quelle der Ort seinen Nahmen Schönbrunn erhalten hat. Ein siets hier stehender Invalide gibt sedermann auf Begehren ein Slas, um von dieser guten Quelle zu trinken. Rechts vom Parterre im Sebüsche ist ein kleiner Fasangarten.

Fernere sehenswürdige Gegenstänte dieses Gartens find: Das Denkmahl der Königinn von Neapel, die Ruine, der Obelisk, das Gloriet und die Menagerie.

Das Denkmahl der Königinn von Reapel sieht links in einer kleinen Entfernung vom Schlosse, und wurde im Jahre 1806 gesett. Auf einem kleinen viereckigen, von Baum:Alleen umgebenen Plaze sieht eine viereckige Säule von grauem Granit; auf der Borderseite derselben sind aus gegossenem Bronze die

Profilebpfe ber Koniginn, zweper Pringeffinnen und des Prinzen Leopold. Auf der Ruckseite befindet sich folgende Anschrift: "Der Kindlichen Bartlichkeit für bie unsterbliche Maria Theresta, ber Liebe gum theuern Baterlande, der frohen Rückerinnerung an die Freude ber forgenfreben Jugend, widmete bicfes landliche Denkmahl auf dem Plat, den fie einst als Kind pficg: te, nun in dem Kreise ihrer Kinder, Maria Carolis na, Koniginn bepber Sicilien, beb ihrer Anwescnheit im Jahre 1802." Oben auf ber Saule sieht eine mit Blumen ummundene Bafe von Bronge. Rings um bie Saule find Rosenstauben und andere Blumen gepflangt.

Die Ruine stellt die Trümmer eines antiken, prächtig gewesenen Tempels vor, mit verstümmelten Statuen, Basrcliefs und Ueberbleibseln von Säulen, durch welche hier und da kärglich Wasser in den unten liegenden verwilderten Teich tropst.

Der Obelisk ist vom Schlosse links beynahe am Ende des Sartens; er hat die Form einer Pyramide, ist durchaus mit ägyptischen Hieroglyphen bezeichnet,

hat an der Spipe einen Abler aus vergolbetem Mestalle, und unten am Fußgestelle die Inschrift: Josepho II. et Maria Theresia A. A. Reguantibus erect. 1777. Das Sanze ruht auf einer Art von Grotte, über eis nem Wasserbecken, wo Wasserkunste angebracht sind, die man aber selten spielen läßt.

Das Gloriet sieht auf einer Anhöhe, welche bem Schlosse gerade gegenüber den Sarten schließt, aber mit demselben eine ganz offene Semeinschaft hat. Es ist eine Sala terrena im römischen Styl, mit schönen marmornen Treppen, Vasen, Säulen und Trophäen verziert, und mit der Ausschäft: Josepho II. Augusto et Maria Theresia Augusta Imperantibus erect. 1776. Von den Treppen und aus den Fenstern dieser Sala ters rena hat man auf vier Seiten eine herrliche Aussicht in die Segenden um Wien.

Die im Garten befindliche Menagerie ift ders mahlen mit einigen sehr sehenswürdigen Thieren bes sest. Es befinden sich hier zwep junge Elephanten, ein Männchen und ein Weibchen, bepbe ungefä'

20 Jahre alt; der schone Tieger aus Benaglen (tiere royal), zwey Hoanen, ein Pantberthier, zwey Leoparben, ein Auerochs, ein Strauß, Kamcele, Buffel, Birschen und Schafe aus Afrika; mehrere Gattungen von Affen, Abler, Papagapen, Kakadu und andere auslandische Bogel; zweb braune Baren, ein Stein: bot, Molfe u. f. w. Die gange Menagerie ift zirkels formig angelegt, und bie Behaltniffe der Thiere mit großen eisernen Gittern verseben. Gang im Mittel= runcte sicht ein runder Pavillon, von dem man auf Einmahl die Aussicht auf alle rings herum eingesverr: ten Thicre bat.

Noch ist besonders merkwürdig der sogenannte hole landische Garten, welcher einen abgesonderten Theil des großen Sartens ausmacht; dieß ist ein sehr reichlich besetzter botanischer Sarten, unter der Aufssicht des Herrn Boos, welchen Kaiser Joseph der Zwepzte nach Amerika, nach dem Cap und den Inseln France und Wourbon reisen ließ, und welcher bey seiner Zustücktunst im Jahre 1788 viele Pflanzen und andere

Ratur: Producte aus jenen Landern mitbrachte, wel: die jett in diesem Garten gezogen werben. Die Ges wachse, welche unser Clima vertragen konnen, fieben in freper Luft, und neben febem sein Rahme. Für Diesenigen, welche einer marmeren Temperatur beburs fen, find mehrere geräumige Glashauser angelegt. worin fie recht gut gedeihen. Der berühmte Botaniter Nacquin hat in einem eigenen Buche die seltueren Pflanzen bieses Gartens beschrieben (Plantarum rarigrum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae, 1797). Uebrigens ift auch herr Boos fehr gefällig, gebildeten Besuchern bieses Gartens bie merkwardigeren Gegenstande besfelben bekannt zu mas den. Noch hat man in diese Glashaufer einige ichone und seltene Bogel versett, welche gerade auch aus jes nen Landern find, woher die darin wachsenden Pflans gen kamen, daß alfo biefe Bogel hier ihren angewohns ten Warmegrad und ihre einheimischen Pflanzen wieder finden. In einem biefer Glashaufer ift ein Ichneumon

welcher statt seiner gewöhnlichen Speise ber Krokobilseper, mit Hühnerepern gespeiset wird.

Der Besuch des Schönbrunner: Gartens ist das ganz ze Jahr für sedermann frey. Auch hat der Hof dem Traiteur Jahn im Seitengebäude linker Hand eine Reihe von Zimmern eingeräumt, um darin die Säste zu bewirthen, welche zu Mittags ober Abends daselbst speisen wollen. Der gewöhnliche Preis für diese Tasfel ist Wulden.

Sanz nahe an Schönbrunn liegen die hübschen Dorfsschaften Hiering, Penzing und Grünberg. Hier wohs men jeden Sommer viele Familien aus Wien, theils in eigenen Häusern, theils in gemietheten Wohnungen, weil sie nicht weit von der Stadt entsernt sind, leicht Besuche von ihren Bekannten erhalten können, und täglich den Senuß des angenehmen Sartens von Schönbrunn ganz zwanzlos zu ihrer Unterhaltung haben.

## setzendorf.

Ein faiserliches Luftschloß, eine Pleine halbe Stunde

hinter Schönbrunn. Das Schloß ift eben nicht groß, auch nicht prächtig, aber niedlich und bequem. Es ist ben bemfelben ein mittelmäßiger Garten, und beybe liegen in einer angenehmen gesunden Ebene.

### Laxenburg.

Dieses kaiserliche Lustschloß liegt zwey Meilen von ber Stadt, hinter dem Wienerberge, in einer weiten Ebene. Sowohl von der Stadt als von Schonbrunn ist die ganze Straße tahin mit einer Baum-Allee bes fest. Schon im vierzehnten Jahrhundert wurde das felbft ein Schloß gebaut, welches mit einigen Abandes rungen noch bestehet, und bas alte Schlog heißt; dieses ift ein unausehnliches, unregelmäßiges, Bleines Sebaube, ohne Bequemlichkeit. Die Kaiferinn Maria Therefia erbaute bas neue Schloß, ober bas sogenanns te blaue haus. Dieses in ein fehr weitläufiges Sebaube, im neueren Sefchmack, aber nach landlicher Simplicitat aufgeführt; es hat außer bem Erdgeschof se nur Ein Stockwerk. Es find große Sale zu Mufik, Tang und Spiel da, auch ein Theater; die Einrichturder Zimmer ist mehr niedlich als prächtig, und die Zahl derselben sehr groß. Neben dem Schlosse ist ein kleiner geschlossener Sarten, aber an bepden ein sehr großer offener Park.

In diesem Park ist sehenswerth, nicht weit vom Schlosse, linker Hand, in einem von Baumen umstells ten runden Planchen, die Statue Kaiser Josephs des Aweyten. Sie ist aus Metall gegossen, und stellt den Kaiser zu Pferde vor, auf einem Fußgestell von rosthem Marmor, woran die Inschrift ist: D. Josepho II. Rom. Imp. Principi in suorum animis immortali, Franciscus II. Rom. Imp. ex Fratre Nepos, alteri parenti posuit. 1798. Dieses Monument ist von Zauner, und eigentlich das Modell im Kleinen von eben dieser Statue, welche setzt auf dem Josephsplat steht.

Ferner ist darin das Haus der Laune, ein Werk der scherzhaften Phantasie, mit einigen auf das Niedz lichste eingerichteten Cabinettchen; ein Teich mit eiz nem chinesischen Sommerhause und Schiffen; der Temz pel der Eintracht, mit einer schönen Aussicht; eine Einsiehelen; ein kleines Fischerdorfchen; ein Ringelspiel; das sogenannte Kaffeehaus; ein anscheinender Holzstoß, worin ein sehr artiges Cabinett ist; auch ist durch einen Theil dieses Parks ein großer schiffbarer Canal gezogen.

Vor wenigen Jahren ist hier ein großes Gebäube aufgeführt worden, welches von außen und innen adualich die Form eines alten Ritterschloffes hat, und beffen ganze innere Einrichtung aus lauter wirklichen Ueberresten des Mittelalters besteht, die man aus Stiftern, Schlossern und andern Sammluns gen von Alterthumern zusammen gebracht, und bier verwendet hat. In diesem Betrachte ift das Ritterschlos als ein Sammelplas von echten und zum Theil koffs baren vaterlandischen Alterthamern ein sehr interes fanter Gegenstand für Reisende. Es wird den Som= mer über fast täglich (Donnerstag und Frentag aus: genommen) für jebermann gebffnet.

Raiser Franz ber jepige pflegt in ben Sommermo: nathen meistens in Laxenburg zu wohnen.

Ehemahls war auf der großen. Ebene bey Laxenbu

zur bestimmten Zeit die Reiger-Beine mit Falken. Kaiser Franz aber hat gesunden, daß diese einschrmige Unterhaltung der großen Kosten, welche sie veruv= sachte, nicht werth sep, und hob schon vor mehreren Jahren die ganze Falkneren auf.

### Dornbach.

Dieser Landsitz liegt drey Viertelstunden außer der Linie, und gehört seit dem Tode des Feldmarschall Grafen von Lacy dem regierenden Fürsten von Schwar, zemberg. Das Wohngebäude liegt auf einer Anhöhe, und ist mit Seschmack und Pracht eingerichtet. Nahe an demselben ist ein Blumengarten, welcher aber gesschlossen, und bloß für den Besitzer und dessen Sesculasschaft ist.

Die größte Annehmlichkeit dieses Ortes ist der sehr geräumige Park. Da dieser schon am Fuße des Gebirs ges liegt, welches mit dem Kahlenberge beginnt, und sich südwärts durch Desterreich gegen Stepermark-hin zieht, so hat sich hier viele Abwechselung in den Anlagen anbringen lassen, welche auch alle so gut benust, und

wo Natur und Runft so geschmachvoll vereiniget find, das der Park von Dornbach der angenehmste um aans Wien ift. Man findet bier alles, was nach ben Forberungen ber neueren Gartenkunft zu einem folchen Luftplaze gehört; große Alleen, kleine schlängelnbe Schattengange, lichten Wiesengrund, bunkles Gehols ge, bequeme Flachen, fteile Anboben, Bafferfalle, Bruden, geräumige Teiche von Schwanen bewohnt, filberhelle Quellen mit kleineren Bafferbeden, und darin die felteusten Fische von verschiedenen Farben; Schusche, Lauben, Ruinen, Grotten, gabmes Gewird und Bogel mancherley Art.

Unter die vorzüglicheren Segenstände dieses Parks
gehören der Dianen: Tempel auf einer Anhöhe, mit
einigen in der Rähe stehenden Statuen nach griechi:
schem Muster; das chincsische Haus, auf einem erhas
benen Hügel, von welchem man einer schönen Aus:
sicht über den ganzen Park und nach der Stadt ges
nießt; der kleine Tempel mit der Grabstätte, welche
der vorige Besiser für sich selbst errichtet hat, ur

worin er neben seinem Neffen, den General Brown, ruht; ferner von Statuen der ruhende Mars, der borghesische Fechter und der sierbende Fechter.

In einer ziemlich weiten Entfernung liegt auf eis nem fleinen Berge, in einem bichten Balbe, bas bols landische Dorfchen, oder wie es Lacy genannt hat, le Hameau. Es besteht aus fieben bis acht fleinen holzernen Sauschen mit Stroh gebeckt, und nach ber aus Berften landlichen Simplicitat errichtet. In jebem ift gerade nur'für einen Menschen Raum genug zur Bobs nung; auch find in jedem die nothigften Mobeln von geschmachvoller aber außerft einfacher Art. Rur eines dieser hauser ift größer, hat zwen Stockwerke, und in dem oberen einen geräumigen Saal, welcher gleiche sam den Versammlungsplat einer hier wohnenden Colonie vorstellt, und aus welchem man eine bochf mahlerische Aussicht über die benachbarten Berge und Wâlber, auf eine Strecke der Donau und einen Theil ber Stadt Wien hat. Diese ganze Anlage ist mit einer Reihe von Pallisaben umgaunt, und um sie zu besehen, muß man von dem Besitzer selbst ein Erlaubniß:Billet haben.

# Babersborf.

Ein Schloß mit einem Dorfe, ungefahr eine Meile von Wien, wo der berühmte Feldmarschall Gibeon Loudon gewöhnlich wohnte, und welches noch feinen Erben angehört. Das Schloß ift im alten Geschmack. mit einem aroßen Teich umgeben, worauf man mit Sondeln fahrt. hinter bemselben ift ein mittelmäßig großer Garten und baran ein Part in einer mahleris fcen Gegend, wo hügel, Thaler, Walber und Wic: fen abwechseln. hier ist ein eigener eingeschlossener Plat, genannt bas turfische Gartchen, mit Pappeln und Cypreffen bepflangt, und in ber Mitte besselben das Grabmahl des großen Feldherrn. Es ist aus Sands stein, und von Zauner gearbeitet; ein langliches Vierc.c, mit Trophaen, Waffengerathe und Basreliefs der Thaten des hier Rubenden verziert; auf den Stufen bes Grabmahls ist ein junger Krieger mit dem Aus: bruffe bes Schmerzes hingelehnt. Auf ber Borberseit

ist die vom Lofrath Birkenst och versertigte Inschrift: Tiro ad Borysthenem; Dux ad Moravam,
Viadrum, Boberim, Neissam, Vistritiam; Veteranus
ad Unnam, Istrum, Savum; Clarus triumphis, simplex, verecundus; Carus Caesari, militi, civi. Auf
ber Rückseite: Gedeoni Ernesto Loudono contra votum superstes conjux ac haeredes posuerunt, 1790.

#### Erlaa.

Diefer Landfit gehört dem Furften Georg Abam Starhemberg, und liegt hinter hegendorf, in einer sehr großen Ebene. Daß Schloß hat von außen zwar tein fehr prachtiges Ansehen, ift aber innerlich mit einer sehr kofibaren Ginrichtung geschmückt. Der babey angelegte Garten ift von weitem Umfang, und gang nach einem regelmäßigen Plan. Es ift barin ein eigener kleinerer Blumengarten; ein in Ruinen fals lender Tempel, der aber von Innen einen schonen Tangs faal bilbet; es find barin schone Statuen; Teiche mit Schwanen und andern Waffervogeln; mehrere Som: merhauser, und endlich ein großer voller Fasangarten.

Der Ceopoldsberg und Kahlenberg.

Eine gute Stunde außer der Linie, an der Beffeite ber Stadt, erhebt fich dicht am Ufer der Donau plots lich ein steiter und hoher Berg : bieß ist ber Mons Cetius der Alten, jest der Kahlenberg genannt, der sich von hier aus nach Innerdierreich und weiter fort bis an die hohen fleprischen Alpen hinzieht. Die oben erwähnte außerste Spipe besselben an ber Donau heißt der Leopoldsberg, vermuthlich weil Markgraf Leopold von Desterreich im ambliten Jahrhundert bier ein Schloß baute und bewohnte, oder weil eine bem heiligen Leopold gewidmete Kirche daselbft fieht, welche nach einer alten durch die Turfen zerftorten Kirche, von den Kaisern Leopold dem Ersten und Carl bem Sechsten erbauct wurde. Reben der Kirche ficht ein kleines Gebaube, wovon ein Theil ein Wirthshaus iff; den andern Theil hat der Fürst Carl von Ligne gemiethet, und ihn gang nach Art einer turfischen Wohs nung einrichten laffen.

Porne, an der Spipe dieset Berges, hat man die

größte und prächtigfte Aussicht von ganz Desterreich. nach Westen, Rorben und Often : westlich hinauf nach Oberbeierreich, ber von bort berunter kommenben Dos nau entgegen; nordlich gegen Bohmen und Mabren bin, bis an die blaulichen Berge jenes ganbes; und billich aber die ganze Stadt Wien und beren Borfiads te, fammt ber gangen Gegend rings herum, bie wie eine ausgebreitete Landfarte vor Augen liegt, und dann weiter nach Ungarn hinunter, wo man mit aus ten Augen ober einem mittelmäßigen Fernrohr das Schloß von Pregburg leicht und beutlich unterscheibet. Am Fuße des Berges firbmt die prächtige Donau vorben, beren viele buschige Inseln man hier mit Ginem Blicke überschaut.

Von diesem Leopoldsberge kommt man in einer stars ken halben Stunde, auf einem schattigen Wege, durch den nahen Wald, hinüber auf den sogenannten Kahlenberg. Im Jahre 1622 baute der dsierreichische Erzherzog Leopold Wilhelm, Sohn Kaiser Ferdis nands des Zwepten, Souverneur der Nickerlande,

auch Bischof zu Olmus und Paffan, bier ein Klofter für Camalbulenfer = Monche. Diefes wurde im Jabs re 1683 von den Türken zerfiort, von Kaiser Leopold dem Ersten aber wieder hergestellt. Im Jahre 1784 hob Raiser Toseph der Zwepte diese Monche auf und verkaufte ihre Wohnungen an Privat-Leute: boch ließ er die Kirde bestehen, in welcher an Sonn: und Festagen noch immer Gottesbienft gehalten wird. Bekanntlich mußten die Camaldulenser-Monche, nach den Borschriften ibs rer Regel, ganzlich abgesondert leben, so daß ieder fein besonderes Sauschen und baneben einen Garten hatte. Diese Sauschen haben verschiedene Privat-Leu: te an sich gekauft. Der Fürst Ligne brachte auch hier zweb an fich, welche die vortheilhafteste Lage im Betreff der Aussicht haben, und wo er schon seit mehre: ren Jahren stets den Sommer zubringt. Es ift ein Traiteur vorhanden, wo man ziemlich gut bebienet wird, und das ehemahlige Refectorium der Monche ift nun der Speiscfaal für Gafte.

Man hat von dem Kahlenberge beynahe die nahmliche

herrliche Aussicht, wie vom Leopoldsberge, nur nicht gegen Westen, dasar aber etwas weiter gegen Subswess. Es wird keinen Fremden die Mühe gerenen, dies se Berge bestiegen zu baben; nur muß man einen heistern Tag wählen. Auch trifft man die ganze schone Jahrszeit hindurch, besonders an Sonns und Feperstagen, immer viele Sescuschaft aus Wien daselbst an. Der Wege dahin sind mehrere: man fährt bis nach Grinzing, ober nach Nußborf, ober nach dem Kahslenberger: Dörfel, und macht den Ueberrest zu Tuß.

Der Cobenzi=Berg.

Bom Kahlenberge rechts, gegen Subwest, ungefahr eine Stunde Weges, liegt auf dem Abhang des nahm: lichen Gebirgrückens der Cobenzl: Berg, das heißt, ein Landhaus mit einem Sarten, welches dem Grafen Philipp von Cobenzl angehört. Das haus ist einfach ländlich, und der Sarten hat mehrere sehr niedliche Anlagen, Tempel, Grotten, Sommerhäuser u. s. w. Die Aussicht ist hier meistens nur gegen Osten.

### Der simmel.

Eine Stunde vom CobenzleBerg, und in der nahmlichen Lage, sieht ein anderes Landhaus, genannt der Himmel, welches gegenwärtig dem ungarischen Kanzeler, Grafen Joseph Erdödn, angehört. Das Wohnhaus ist ganz einfach; der Garten hat einige angenehme Partien, und die Aussicht ist ebenfalls über die Stadt und den ganzen Horizont von Wien.

## Der Galitin-Berg.

Dieser liegt ungefähr eine Stunde Wegs außer ben Linien von Wien, auf einem Abhange des vom Kahslenberge sich südwärts ziehenden Gebürges. Der ruffissche Fürst Salipin, welcher viele Jahre lang Bothschafter seines Hoses in Wien war, kaufte diesen Erdsstrich an sich, und legte darauf ein niedliches, aber einfaches Landhaus an, und rings um dasselbe einen kleinen Park, mit Alleen, Lusthäusern, Tempeln, Brüschen u. s. w., wovon man eine sehr schwe Aussicht über das nahe Wien und die benachbarte Segend hat. Fürst Salipin starb im Jahre 1795, und ließ sich in dies

Park begraben, ben er durch Testament an einen Grasfen Romanzow vermachte. Der jezige Besitzer ist ein hiesiger Privatmanu, und diese Anlage wird nicht mehr so gut gepflegt, wie sie es ihrer natürlichen Schönheit wegen verdiente.

Liechtenstein; Mobling; der Briel.

Die alte Befte Liecht enftein, weiland bas Stamms ichlof einer nun ausgestorbenen graflichen Familie. liegt ungefahr zwer Meilen von Wien auf einem ziemlich hoben Berge, am Eingange des größeren Geburges; fie ift jest eine blose Ruine, und wird manchmabl von Reugierigen besucht, um ein echtes lleberbleibsel aus dem Mittelalter zu schen. Dieses Schloß fammt ber bazu gehörigen Herrschaft, ift seit einigen Jahren ein Eigenthum bes Fürsten Johann von Lichtenstein, welcher taneben ein neues Schloß erbauen, und einen fehr schonen Garten bat anlegen laffen, welcher feiner geschmachrollen Unlage und feis ner fchinen Aussicht wegen von jedem Freinden geden zu werden verdient.

Am Fuße dieser Berge liegt der Marktsteden M b de ling, ein alter Ort mit Ueberbleibsein von einem ehemahligen Tempelherren-Sebäude und der bazu ges hörigen Kirche, nebst einer zerstörten Burg, wo ehes dem einige österreichische Fürsten aus dem Babenber- gischen Hause ihren Hof bielten.

Dicht hinter Modling kommt man in eine Sebirgs, folucht, welche ber Briel heißt. Gie ift im Kleinen ungefähr das, mas manche Alpengegenden in ber Schweiz, in Throl u. f. w. im Großen find; ein abs wechselndes Gemablde von nackten schroffen Felsenwans ben und fanftbelaubten Sügeln, von Wiefengrunden und Waldungen. Es sind hier mehrere Sauser zum Bers miethen für die Bewohner ber Hauptstadt, welche ents weder den ganzen Sommer dort zubringen, oder an Sonntagen hinaus fahren, um ber reinen Gebirgeluft ju genießen, ju welchem Endzwed taglich eigene Lands Butschen aus der Stadt babin, und wieder zurück fahren.

Rloster: Neuburg.

Eine fleine Stunde ober bem Kahlenberge, dicht am

Ufer ber Donau, liegt bie Stabt und bas Stift R I o= Rer: Reuburg. Die Stadt ift in die obere und uns tere getheilt, und hat 477 Häuser (mit etwa 3200 Gins wohnern). Diefe Stadt ift bas gewohnliche Standquars , tier des Pontonier:Corps der kaiserlichen Armce. — Das Stift ift eine Canonie der regulirten Chorherren vom Orden des heiligen Augustin. Es wurde von bem bsterreichischen Markgrafen Leopold dem Bierten ges fiftet, welcher nebft seiner Familie und noch drep Fürs ften aus dem Babenbergischen hause hier begraben liegt. Im Jahre 1730 fing der damahlige Pralat an, das icon feit 1114 stebende Stift neu zu bauen, allein die Anlage dieses Baues war zu kostbar, um es vollens den zu konnen, so daß bis jest nur zwed Flügel des Bangen hergefiellt find. Sehenswurdig find hier die Rirche mit ber Grabstätte des Stifters, bie reiche Schapfammer, die Bibliothek und eine kleine Naturas lien: Sammlung. In diesem Stifte wird nach alten her: Fommen der bsterreichische Erzherzoghut aufbewahrt, und bey ber Huldigung eines neuen Landesherren jedesmahl

feperlich nach Wien überbracht. Da das Stift auf einer Anhöhe liegt, so hat man aus den Garten und Jims mern besselben eine mahlerisch schone Aussicht auf die nahe vorben strömende Donau und die umliegende Segend.

#### Baben.

Die heutige Stadt Baben liegt zwep Posten von Bien. Gie hat den nahmen von den mineralischen warmen Babequellen, welche icon zu Beiten ber Rbs mer bekannt waren, und Aquas Pannonicas hießen, weil dieser Plat damable zu Pannonien gehörte, ober auch Aquae Cetiae, weil bie Quellen aus bem Kabs lenberge (Mons Cotius) hervor kommen, an dessen Bus ber Ort liegt. Die Quelle ift fehr warm; sie führt Mlaun, Salz und besonders viel Schwefel, beffen Geruch fets über die gange Stadt verbreitet ift; ihre Beil-Prafte gegen gewisse Uebel waren von jeher ancrkannt; und in vorigen Zeiten gingen blog wirkliche Kranke, und gwar meistens vom Burgerstande bahin.

Anger einem Theater, wo nichts anders als niebri

Possenspiele aufgeführt wurden, dachte man hier an teine jener Belustigungen, jener Semächlichkeiten und Bergnügungkanstalten, die an allen anderen, etwas erheblichen Badeorten schon seit lange eingeführt sind. Nicht einmahl ein ordentlicher Spaziergang war porshanden.

Erft in den neuchen Zeiten ift ein Cafino, ein Part und ein ordentliches Theater angelegt, und ein gros Ber Saal zu regelmäßigen Ballen eingerichtet worden. Im Cafino kann man taglich Wohnzimmer bas ben, au beliebigen Stunden und um verschiebene Preis se speisen; auch wird alle Sonn- und Fepertage das felbst Ball gegeben. Der Park ist noch eine ganz neue Pflanzung, aber brouem angelegt; es ist darin ein Tempel bes Aeskulap mit einem kleinen Bate; auch wird man tafelbft mit Erfrischungen bedient; und er ift der einzige Bersammlungsplay der Badegafte in freper Luft. Das Theater hat ordentliche Logen und ein doppeltes Parterre, und ber Unternehmer bemüht sich, ordentliche Stucke, kleine Singspiele und Ballette

zu geben. Außer dem Sasino und ein Paar der besse= ren Wirthshäuser nehmen die meisten Badogaste Wohnung und Tisch in den Bürgershäusern.

Bum Baden find mehrere Badehauser vorhanden; in der Stadt tas Herzogsbad, das Frauenbad, das Antoniusbad; außer der Stadt, aber nabe an der= selben, das Fusbad am Ursprung, das Aberesienhad, Peregrinusbad, Josephsbad, Neuhad, Johannesbad, bas Sauerbad, bas von bem Raifer eigens für ben Militarftand erkaufte Petersbad, und endlich das Bett= lerbad. Die Preise in biesen Babern sind zu 3, 7, 8, 16, 20, 24, 30, 36 und 45 Kreuzern. Man kann nach Welieben, allein oder in Gesellschaft baden; die Bade: kleidung so wohl für Manner als Weiber, wie auch die Taxen sür das Bad find regelmäßig vorgeschrieben.

Die Stadt Baden hat ungefähr 5000 Einwohner, eine Pfarrkirche und ein Augustinerkloster; in diesem sind acht Zimmer für den kaiserlichen Hof zubereitet, wenn derselbe nach Baden kommt, wie es sest schon seit einigen Jahren geschehen ist. In den letzteren

neueren Zeiten hat die Stadt einige Berschönerungen an neuen Häusern, ein besseres Pflaster, auch einige Beleuchtung ber Nacht erhalten.

Um aus Wien nach Baben zu kommen, hat man verschiedene Gelegenheiten: zur Badezeit, das ist vom Monath May bis October, fährt täglich eine Art von Postwagen um JUhr Nachmittag aus Wien dahin ab, worauf ein Plas 1st. 12kr. kostet; dann fahren tägz kich vom Wirthshause zum Greifen in der Körnerzstaße mehrere sogenannte Badnerwägen ab, welche viersisig-sind, und worin ein Plas 54 Kreuzer kostet.

Die Spaziergänge außer der Stadt sind nach dem Doppelhosischen Garten, nach der Klaufe und nach dem Holzrechen, wo der Eingang in das Gebirge ist, welches eine mahlerische Gegend mit Bergschluchten und Trümmern alter Raubschlösser auf den benachbareten Bergspipen darstellt.

### Vostan.

Schloß und Garten des Grafen Moriz von Fries, ungefähr eine halbe Stunde von Baden entlegen, von woher die dortigen Badegaste häusige Besuche machen. Das Schloß ist ziemlich groß, und mit vielem Sesschmack eingerichtet. Der Sarten ist geräumig, hat Wassersälle, Srotten, Statuen, und überhaupt sehr wohl gewählte Anlagen. Besonders merkwürdig darin ist die Grabstätte der Familie Fries. Der Plan des Tempels ist von Fischer, und die bepden Statuen des Baters und seines erstgebornen Sohnes sind von Zauzwer. Dieses Deukmahl der Verehrung hat der gegenzwärtige Besitzer seinem Vater und Bruder gestistet.

### . Schonau.

Die Herrschaft Schönau, mit dem Schlosse gleiches Nahmens, gehört gegenwärtig dem Baron Peter von Braun, und liegt nahe an der von Wien nach Neuftadt sührenden Straße, zwey Posten von der Hauptstadt. Der gegenwärtige Besiger hat den ges räumigen Schloßgarten von Schönau ganz nach dem heutigen Seschmack der englischen Särten hergesiellt: man sindet darin Wassersälle, Teiche, Brücken, Grotten, Sebüsche, Hügel u. s. w. in angenehmer Abwechselur

Das Sehenswürdigste hier ist der Tempel der Nacht, nach einer befondern Bauart, mit besondern Berzierungen und einer passenden Beleuchtung angelegt, und wohin man nicht anders als über einen kleinen See und durch mehrere düstere Sänge gelangt. — Diesfer Sarten ist während der schönen Jahrszeit an sedem Montage für bas ganze Publicum offen.

Bruck an der Leitha.

Dieg ift eine Grangftadt zwischen Ocherreich und Uns garn, und bicht an ben Mauern berfelben liegt ein, bem Grafen Johann harrach jugeheriges Schloß mit einem sehr geräumigen Park. Das Schloß ift alt und von keinem prächtigen Unschen; aber der Park hat die gefälligste Anlage unter allen seines gleis chen in der Nachbarschaft von Wien. Nirgends findet man die Kunst so zwanglos mit der Natur gepaart, und die Ratur fich so bengsam an die Kunst schmie: gend wie hier; sehr viele Lebhaftigkeit erhält dieser Park dadurch, das sich der Flug Leitha in manchers Arummungen hindurch schlängelt, worauf man

Spazierfahrten mit Gondeln macht. Brücken und Sartenhäuser, Alleen, Prospecte und Einsiedelegen sind auf den besten Standpuncten angelegt; alles ist einsach, aber alles mit dem gefälligsten Seschmack.

## Anhang.

Rurze Geschichte ber Stadt Wien.

Ucber das Alter und die erste Entstehung von Wien bat man keine zuverläffigen Rachrichten. Roch vor ber Ankunft der Romer in diesen Gegenden sollen die Wenden ober Winden auf dem Plate, wo ient Wien sicht, ein Dorf angelegt haben. Als die romi= schen Legionen bis an die Donau vorrückten, um bas Noricum und Pannonien zu erobern, fanden fie gerade an der damahligen Granze jener bepben Provingen diesen Ort, den fie in ihrer Sprache Vindobona nannten, welche Benennung fie aus dem eigenthums lichen Rahmen besselben (Bindewon ober Bob= nung ber Winden) sollen gemacht haben. Die Anbobe, auf welcher Bindobona bicht am Ufer der Donau fand, schien ihnen ein vortheilhafter Posten, einen Uebergang uber biefen Fluß je nach Umftanden zu befor: dern ober abzuwehren; fie schlugen also baselbit ein Lager, aus dem sie bald ein ordentliches Stand= oder "antonirungs: Lager (Castra stativa) machten, und bic

drebzehnte doppelte Legion als Besakung binein leas ten, welche von Augustus an unter allen folgenden Raifern bis auf Bespasian ihr gewohnliches Stands quartier hier batte, und nach derselben die zehnte Les gion; welches unter anderen mehrere Munken und Steine beweisen, bie man noch in neueren Beiten auf dem hohen Markt ausgegraben hat, und welche die Inschrift: Log. XIII. gem. und Leg. X. gem. führen. Auch hat man im Jahre 1800, bebin Baue des neuen Canals am Rennweg unfern des Militar: Dekonomies Gebaubes, eine große Menge goldener und filberner rbmifcher Mungen, rbmifche Inschriften, und ein weitlaufiges altes Mauerwert entdect. Aus folden rbmischen Standquartieren wurden in turger Beit ges wohnlich ordentliche kleine Stabte, und eine folche scheint auch Bindobona damahls geworden zu feyn, welches unter ber herrschaft der Romer bis zur Res gierung des Gallienus in einem ruhigen Bustande verblieb.

Unter biesem Raifer fielen mehrere wilbe Rationer

die römischen Provinzen an, und eroberten ober vers
drerten sie wenigstens; dieses Schicksal traf auch Obers
Pannonien: die Markomanen gingen über die Dos
nau, und bemeisterten sich dieses Landes, das ihnen
Sallienus in dem bald darauf geschlossenen Frieden
überließ, wodurch auch Bindobona unter ihre Heurs
schaft kam: Kaiser Probus aber versagte die Barbas
ren wieder aus Pannonien, und wurde für diese Pros
vinz besonders dadurch merkwürdig, daß er die ersten
Weinsticke aus Griechensand hierher verpflanzte.

In der Folge, als im rdmischen Reiche sethst ges waltsame Spaltungen und mehrere Kaiser und Gegens kaiser entstanden, warb Pannonien, und mit diesem auch Bindobona, bald diesem bald senem Herrscher zu Theis.

Im fänften Jahrhunderte bestürmten neuerdings mehrere barbarische Bölker die Provinzen des nun in das morgentändische und abendländische Kaiserthum getheilten römischen Reichs. Diese Bölker waren die Alanen, Heruser, Wandalen, Gothen, Hunnen u. s. w.

welche wechselseitig Pannonien burchstreiften und verwafteten. Da bie romifchen Raifer fic auser Stand faben, diese Provinzen ferner zu schüben, machten sie mit ben Ragen ober Rugiern Leinem gothischen Bolterstamme, ber von den Gegenden ber Ofifee ges kammen war, und fich am norblichen Ufer ber Donan fefigefest hatte) einen freundschaftlichen Bertrag, fraft dessen sie ihnen Pannonien überließen. Unter der Berr: schaft ber Ragen bekam Bindobona auch ben Nahmen Faviana und Fab. i ana; diesen Rahmen leiten einige von dem ragischen Konig Fava, andere von einem rb: mischen Prator Sabianus ber, ber mit feiner Cos horseine Zeit lang bier in Besatung lag. Dem seb wie ihm wolle, aus tem Nahmen Favian a wurde in ter Folge der verkarzte Nahme Biana, und aus diesem spaterhin Bien a und die deutsche Benennung Wien.

Die Rügen wurden wieder von andern Gothen verdrängt, und diese von den Hunnen und Avaren. Unster dem Druck dieser Wölker war Vindobona wechselsz weise bis zuk Erscheinung Carls des Großen.

Die Griftliche Religion ist allem Anschein nach im vierten ober zu Anfang bes fünften Jahrbunderts in diesen Gegenden eingeführt worden, denn am Ende desselben war zu Lorch, einem Orte unweit von der heutigen Stadt Enns, schon ein Bischof, welcher im Jahre 602 sogar zum Erzbischofe erhoben wurde. Um die Verbreitung dieser Religion machte sich bes sonders St. Severin, ein afrikanischer Monch, vers dient, welcher bep Wien Kirchen und Klöster anlegte, und im Jahre 482 starb.

Im Jahre 791 zeg Carl ber Große gegen die Huns nen und Avaren zu Felde; er kam die Donau heruns ter, trieb die flüchtigen Feinde vor sich her, und jags te sie bis über den Fluß Raab im heutigen Ungarn zurück. Somit kam Desterreich und Wien an das frans kische Reich. Carl ließ sich auch hier die Befestigung und Berbreitung der christlichen Religion angelegen sein, dotirte Bisthümer, und baute zu Wien eine Kirche zu Ehren des heiligen Petrus.

Carl ber Große hatte fein Reich in gewiffe Diftricte

eingetheilt, über bie ein Graf (Comes) gefest war, ber bas Instigwesen. Rejegswesen, und die Berwaltung überhaupt beforgte; an den Granzen des Reichs hatte er diese Difiricte großer gemacht, um die bortigen Gras fen mehr in den Stand zu fegen, einen Unfall ber stets feindlich gesinnten Rachbarn abzutreiben: ein sol= der Diftrict bieß eine Markgraficaft Granggrafschaft, und die darüber gesepten Obrigs keiten. Markgrafen. Defterreich ward ebenfalls zu einer Markgrafschaft gemacht, und um bas Sabr 984 Leopold Graf von Babenberg zum Markgra: fen darüber ernannt, und diese Würde blieb erblich bev feinem Sause.

Für die Stadt Wien ist in dieser Periode nichts bes sonders Merkwürdiges vorgefallen, bis auf den Marksgrafen Heinrich den Zwepten, genannt Jasomirgott, welcher im Jahre 2141 die Regierung des Landes anstrat. Dieser legte im Jahre 2144 den ersten Grundssein zur St. Stephanskirche, welche er aber, weil in der Stadt kein tauglicher Play vorhanden war, auf

# Anhang.

Kurze Geschichte der Stadt Wien.

Ucher das Alter und die erste Entstehung von Wien bat man keine zuverläffigen Nachrichten. Noch ber Ankunft ber Romer in diesen Gegenden follen die Wenden ober Winden auf bem Plate, wo iett Wien fieht, ein Dorf angelegt haben. Als die romi: schen Legionen bis an die Donau porructen, um bas Noricum und Pannonien zu erobern, fanden fie gerade an der damahligen Granze jener bepben Provin: gen biesen Ort, den fie in ihrer Sprache Vindobona nannten, welche Benennung fie aus bem eigenthum= lichen Nahmen besselben (Windewon ober Woh: nung der Winden) sollen gemacht haben. Die Anhohe, auf welcher Bindobona dicht am Ufer der Donau fland, schien ihnen ein vortheilhafter Posten, einen Uebergang über diesen Fluß je nach Umftanden zu befordern ober abzuwehren; fie schlugen also baselbit ein Lager, aus dem sie balb ein ordentliches Stand: ober Cantonirungs: Lager (Castra stativa) machten, und bie

drepzehnte doppelte Legipn als Besakung binein leas ten, welche von Augustus an unter allen folgenben Kaifern bis auf Bespasian ihr gewohnliches Stands quartier hier hatte, und nach derfelben die zehnte Les gion; welches unter anderen mehrere Munzen und Steine beweisen, bie man noch in neueren Beiten auf bem hoben Markt ausgegraben hat, und welche die Inschrift: Log. XIII. gem. und Leg. X. gem. führen. Auch hat man im Jahre 1800, bevin Baue des neuen Canals am Rennweg unfern des Militar: Dekonomies Gebäudes, eine große Menge goldener und filberner rbmifcher Mangen, romifche Inschriften, und ein weitlaufiges altes Mauerwert entdect. Aus folden rbmischen Standquartieren wurden in kurzer Zeit ges wohnlich ordentliche kleine Stadte, und eine folche scheint auch Bindobona damahls geworden ju feyn, meldies unter ber herrschaft der Romer bis gur Res gierung bes Gallienus in einem ruhigen Bustande verblieb.

Unter biesem Kaiser fielen mehrere wilbe Nationen

die römischen Provinzen an, und eroberten ober vers
heerten sie wenigstens; dieses Schicksal traf auch Obers
Pannonien: die Markomanen gingen über die Dos
nau, und bemeisterten sich dieses Landes, das ihnen
Sallienus in dem bald darauf geschlossenen Frieden
überließ, wodurch auch Vindobona unter ihre Heur:
schaft kam: Kaiser Probus aber versagte die Barbas
ren wieder aus Pannonien, und wurde für diese Pros
vinz besonders dadurch merkwürdig, daß er die ersten
Weinsticke aus Sriechenland hierher verpflanzte.

In der Folge, als im römischen Reiche selbst geswaltsame Spaltungen und mehrere Kaiser und Segenskaiser entstanden, ward Pannonien, und mit diesem auch Bindobona, bald diesem bald jenem Herrscher zu Theis.

Im fänften Jahrhunderte bestürmten neuerdings mehrere barbarische Wölker die Provinzen des nun in das morgenländische und abendländische Kaiserthum getheilten römischen Reichs. Diese Wölker waren die Alanen, Heruser, Wandalen, Gothen, Hunnen u. s. w.

welche wechselseitig Pannonien burchftreiften und verwafteten. Da bie romifden Raifer fic außer Stand faben, diese Provinzen ferner zu schützen, machten sie mit ben Ragen ober Rugiern Leinem gothischen Bbiterstamme, ber von ben Gegenden ber Oftsee gekommen war, und fich am nordlichen Ufer ber Donau fefigefest batte) einen freundschaftlichen Bertrag, Praft dessen sie ihnen Pannonien überließen. Unter der herr: fchaft ber Ragen bekam Bindobona auch ben Nahmen Faviana und Fab. iana; diesen Nahmen leiten einige von dem rugischen Konig Fava, andere von einem rb: mischen Prator Fabianus ber, ber mit feiner Cohorseine Zeit lang hier in Besatung lag. Dem seb wie ihm wolle, aus dem Nahmen Fapiana wurde in der Folge der verkarate Nahme Biana, und aus diesem spaterhin Bien a und die deutsche Benennung Bien.

ſ

Die Rügen wurden wieder von andern Gothen verdrängt, und biese von den hunnen und Avaren. Und ter dem Druck dieser Wölker war Bindobona wechsels; weise bis zuk Erscheinung Carls des Großen.

Die christliche Religion ist allem Anschein nach im vierten ober zu Anfang des fünften Jahrhunderts in diesen Gegenden eingeführt worden, denn am Ende desselben war zu Lorch, einem Orte unweit von der heutigen Stadt Enns, schon ein Bischof, welcher im Jahre 602 sogar zum Erzbischofe erhoben wurde. Um die Verbreitung dieser Religion machte sich bes sonders St. Geverin, ein afrikanischer Monch, verstient, welcher bep Wien Kirchen und Klöster anlegte, und im Jahre 482 starb.

Im Jahre 791 zeg Carl ber Große gegen die Huns nen und Avaren zu Felde; er kam die Donau heruns ter, tried die flüchtigen Feinde vor sich her, und sags te sie die über den Fluß Raab im heutigen Ungarn zurück. Somit kam Desterreich und Wien an das frans kische Reich. Carl ließ sich auch hier die Befestigung und Verbreitung der christlichen Religion angelegen sehn, dotirte Bisthümer, und baute zu Wien eine Kirche zu Ehren des heiligen Petrus.

Carl ber Große hatte fein Reich in gewiffe Diftricte

eingetheilt, über die ein Graf (Comes) gefest mar, ber bas Juftizwesen. Reiegswesen, und die Bermaltung überhaupt besorgte; an den Granzen des Reichs hatte er diese Difiricte großer gemacht, um die bortigen Gras fen mehr in ben Stand zu fegen, einen Anfall ber stets feindlich gesinnten Rachbarn abzutreiben: ein sols der Diftrict bieß eine Markgrafschaft ober Granggrafschaft, und die darüber gesetten Obrigs keiten. Markgrafen. Desterreich ward ebenfalls zu einer Markgrafschaft gemacht, und um bas Jahr 984 Leopold Graf von Babenberg zum Markgra: fen darüber ernannt, und diese Würde blieb erblich bep feinem Sause.

Für die Stadt Wien ist in dieser Periode nichts bes sonders Merkwürdiges vorgesallen, bis auf den Marksgrafen Heinrich den Zwepten, genannt Jasomirgott, welcher im Jahre 2141 die Regierung des Landes anstrat. Dieser legte im Jahre 2144 den ersten Grundssein zur St. Stephanskirche, welche er aber, weil in der Stadt kein tauglicher Plas vorhanden war, außer

berfelben, jeboch gang nabe an ber Stabtmauer erbaus te. Die bfterreichischen Markarafen haeten bisher Un= fangs zu Mole, und nachher auf dem Kahlenberg (wo in ber Folge das Camalbulenscriftofter ist errichtet worden) gewohnt; Markgraf Heinrich der Zweyte aber baute fich um bas Jahr 1160 eine Burg ober Refibenz in der Stadt, Wien, auf dem nahmlichen Plage, wo jest die Kriegskanzelley ficht, weswegen auch dieser Play ber hof genannt wurde; er legte um erfen bie Saffe an, welche jest Wollzeile heißt; vergrößerte die Kirche zu Maria Stiegen, und fliftete im Jahre 1155 das Schotten-Klosier.

Unter chen diesem Markgrafen vereinigte Kaiser Friedrich ber Erste im Jahre 1156 bas Land ob der Enns mit Desterreich unter der Enns, erhob bepde Länder zus sammen zu einem Herzogthum, beschenkte dasselbe mit besonderen Borrechten, und machte den bisherigen Markgrasen Heinrich den Zwepten zum ersten Herzog von Obers und NiedersDesterreich.

Der Umbreis der Stadt Wien war zu diefer Beit

folgender: von der Ede, welche sest das Paplerthor (eigentlich Pfeilerthor) heißt, nach dem Jungfergäß: den, dem Trattnerischen Hause, durch das Schlossers gäßchen nach der Brandstadt, dem lichten Steg und Haarmarkt, dann auswärts gegen den Lazenhof, Sam: mingerhof, über den Kanensteig bis an das heutige Salzamt; von da hinter dem blauen Krebs bis an die Anhöhe zur Fischerstiege, dann hinter dem Passauer: hof und Maria-Stiegen auf der Anhöhe über den tiesen Graben fort bis an die Ecke am Hof, und von dort über die Naglergasse hin bis wieder zum Paplerthor.

Herzog Leopold ter Siebente, der Glorreiche ges
nannt, welcher im Jahre 1198 zur Regierung kam, ließ
sich die Aufnahme der Stadt Wien sehr angelegen sepn;
er erhob sie zu einer Handelsstadt, und gab ihr eine
Art von Stapelgerechtigkeit, kraft welcher alle auf ber Donau herunter kommenden Schiffe ihre Waaren nicht
weiter als bis hierher sühren durften; er setzte am
ersien eine Art von Magistrat ein, der aus 24 Bürgern
bestand, die "im Kausen und Verkausen gute Ordnung ansiellen, und in allem, was zur Ehre und zum Nusten der Stadt gereichen mag, sleißige Aufmerksamkeit haben sollen." Er gab der Stadt überhaupt mehrere bürsgerliche und Polizeh: Gesetz, welche darauf abzwecksten, die Bürger zu bereichern, und sie vor Ucbervorstheilung der Ausländer zu sichern.

Eben dieser Herzog baute um das Jahr 1200 eine neue Burg, auf dem nähmlichen Plaze, wo setzt die kaiserliche Burg stehet, und im Jahre 1221 die Mischaelskirche, welche er zur Burgpfarre erklärte.

Unter Herzog Friedrich dem Zweyten, genannt der Streitbare, welcher im Jahre 1230 zur Regierung kam, waren für die Stadt Wien stürmische Zeiten. Einige ausschweisende und unruhige Menschen hepten die Wiener gegen ihren Landesherrn, unter dem Borwande seiner Grausamkeit und seines Seizes, so sehr auf, daß sie eine förmliche Verschwörung gegen ihn machten, und von Kaiser Friedrich dem Iwehten einen andern Regenzten begehrten. Dieser Kaiser, welcher wegen Familienz zwistigkeiten des Herzogs Feind war, erklärte ihn in

die Reichsacht, ließ seine Länder in Bests nehmen, kam selbst nach Wien, erklärte diese Stadt im Jahre 1257 zu einer Reichsstadt, und verlieh ihr verschiedene Freys heiten; auch errichtete er darin eine lateinische Schule, welche als der Grund der wienerischen Universität kann angeschen werden. Allein nach der bald darauf erfolgsten Entsernung des Kaisers, eroberte der Herzog sein e Provinzen, und im Jahre 1240 durch Hunger auch Wien wieder.

Dit diesem Friedrich erlosch im Jahre 1246 das Basbenbergische Haus, und Desterreich siel als ein erdsts netes Reichslehen an den Kaiser zurück. Der damahe lige Papst Innocenz der Bierte, welcher mit dem Kaisser eben in die heftigsten Streitigkeiten verwickelt war, und befürchtete, dieser mochte sich die hsterreichischen Länder selbst zueignen, und dadurch um so mächtiger werden, forderte alle benachbarten Fürsten auf, sich Desterreichs zu bemächtigen; allein diese ließen aus versschiedenen Gründen die Anerbiethung des Papstes uns benutzt, und Desterreich blieb bis zum Jahre 1251 ohne

Landesberrn. Endlich verfammelten fich die Landfian: de, und beschioffen, einen entfernten Anverwandten bes vorigen Scrzogs zu ihrem Couveran zu begebs ren; der bohmische Konig Wenzel aber schlug ihnen feinen Cobn Ottofar vor, ichiete biefen unverzüge lich mit einer Armee, mit vielem Gelbe und vielen Geschenken verschnlich nach Desterreich, wo er burch Furcht und Frepgebigkeit ohne Wiberfand bis nach Wien kam; bier theilte er abermahls große Geschenke ans, bewilligte alles, was man von ihm verlangte, und seste fich baburch in den Befig der hauptstadt, und bald barauf des ganzen gandes.

Ottokar zog die bisher in der Borstadt liegende Burg und Michaelskirche zur Stadt, bebaute den heutigen Kohlmarkt, ließ auch zwischen der Burg und dem heutigen Schottenthore viele Gebäude anlegen, und zog um diesen neuen Anwachs der Stadt Mauern und Gräben, und besestigte Thürme.

Indessen war Rubolph von habsburg zum romischen Kaiser gewählt worden. Er forderte Ottokar

auf, die unrechtmäßig an fich gebrachten gander Defterreich, Stevermart, Karnthen und Krain wieder ab: gutreten: Ottofar. ber inbeffen Konig von Bobmen geworden war, weigerte fich; also jog Rudolph im Jahre 1276 nach Desterreich, kam am 18. October vor Wien an, und begann sogleich die Belagerung biefes Planes. Ottokar fand fich nicht fark genng, dem Rais fer mit Gewalt zu widerstehen, sondern fing eine Un: terhandlung an, Fraft beren er am 25. December im Lager vor Wien personlich die deutschen Provinzen formlich abtrat, worauf Kaiser Rudolph sogleich von Wien Befit nahm.

Im Jahre 1283 belehnte Rudolph seinen Sohn Als bert den Ersten mit dem Herzogthume Desierreich, und verpflanzte somit das Habsburg ische Haus auf den dsterreichischen Thron. Albert sand nöthig, die während den lesten unruhigen Zeiten eingerissenen Unordnungen in der bürgerlichen Verfassung wieder abzustellen; hierdurch glaubten die Einwohner von Wien, und selbst einige Landstände, ihre Freyheiten

getranft, brachen erk in bffentliche Schnabungen gegen ihren Landesberrn aus, machten bann eine forms liche Berschwörung gegen ibn, rotteten fich auf ben Platen aufammen, und brobten, ibn in feiner Burg zu bestürmen. Die Gährung wurde fo bedenklich, daß ber Bergog fich gezwungen fab, die Burg zu verlaffen. und seine Wohnung auf bem Rahlenberge, in dem alten Schloffe ber ehemabligen Laudesregenten zu nehmen; zugleich ließ er aber die Stadt Wien von feinen Truvven einschließen, und ihr alle Zufuhr von Les bensmitteln sperren. Hierdurch entstand eine folche hungerenoth in ber Stadt, daß fie Deputirte gu bem Bergoge ichiden, und feine Gnabe anfiehen muste. Albert sohnte sich auch mit den Wienern fogleich wies ber aus, benutte aber diese Gelegenheit, um einige Frepheiten des Boles aufzuheben; welche mit feinen landesherrlichen Rechten unvereinbar waren.

Herzog Rudolph der Vierte, welcher im Jahre 1358 zur Regierung gekommen war, stiftete im Jahre 1365 die Universität zu Wien: er errichtete nähmlich bey den

bffentlichen lateinischen Schulen, wo schon die schonen Wissenschaften und die Philosophie gelehrt wurden, \_ noch Lehrstühle für Rechtsgelehrsamkeit und Arzeney= wissenschaft; er batte auch einen Lehrstuhl der Theos logie errichtet, aber Kaifer Carl der Bierte verhin= derte es, weil er befürchtete, es mochte badurch für die von ihm neu gestiftete Universität zu Prag ein Nachtheil entftehen. Erft fein Nachfolger, Bergog Albert der Dritte, konnte vom Papfie im Jahre 1584 die Erlaub: niß erhalten, auch die Theologie der hiefigen hohen Schule einzuverleiben, wozu man die ersten zwen Lehrer aus Paris kommen lick.

1

Unter dem Herzoge und erwählten römischen Kaiser Friedrich dem Dritten betrugen sich die Bürger von Wien sehr unruhig: unter dem Borwande, daß er ihmen ihre Frenheiten beschränke und entreise, empörten sie sich zuerst gegen ihren Bürgermeister und Rath, und übten Sewaltthätigkeiten gegen dieselben aus. Als Friedrich im Jahre 1462 in eigener Person nach Wien kam, schlossen sie die Thore vor ihm zu; nach

ciner scheinbaren Aussohnung, und nachhem der Kais
ser seine bewassneten Reiter von der Stadt entsernt
hatte, emporten sie sich neuerdings, belagerten Friebrichen sormlich in der Burg zwey Monathe lang, und
hätten ihn bepnahe durch Hunger gezwungen, sich in
ihre Hände zu liesern, als ihm endlich der König von
Böhmen mit einem Heere zu Hülse kam, und der Belagerung ein Ende machte.

Im Jahre 1480, unter Papst Sixtus bem Bierten, tam endlich die schon von mehreren Herzogen anges suchte Errichtung eines eigenen Bisthums in Wien zu Stande, welcher Borfall dffentlich gefehert wurde; die Ernennung des Bischofs blieb dem Landesherrn vorbes balten.

Im Jahre 1484 fiel ber ungarische König Mathias unter mancherley nichtigen Borwänden in Deserreich ein, eroberte schnell alle kleineren Pläze bieser Ptosvinz, und belagerte endlich auch Wien. Die Einwohsner wehrten sich tapser, mußten sich aber nach vier Wonathen, aus Mangel an Lebensmitteln, ergeben,

ohne daß ihnen der geflüchtete, und von den Reichsstäns den keineswegs unterstützte Kaiser Friedrich zu Hülfe kommen konnte. Mathias nahm die Stadt in Besit, splug baselbst seine ordentliche Wohnung auf, nahm den reichen Bärgern ihre Habschaften mit Sewalt weg, und starb im Jahre 1490 in Wien.

Unterdessen war bes Kaisers Sohn, Maximilian, zum romischen Konig erwählt worden. Sobald dieser den Tod des Königs Mathias vernahm, warb er fonell in Schwaben ein heer, fuhr bamit die Donan berunter, nahm Desterreich in Besit, und lagerte sich ben Alpsterneuburg. Der ungarische Commandant zog aus Wien ab; die Burger befetten die Thore, schick= ten eine Deputation an Maximilian, ber mit bem Wortras unverzäglich nach Wien eilte, dort mit vol-Iem Jubel in die Stadt geführt murbe, die offentliche hulbigung empfing, und somit sich wieder in ben volls Fommenen Befig feines Erblandes feste.

Maximilian starb im Jahre 1619. Er hatte am ersten für beständig den Titel: Erzherzog von Desterreich

ngenommen, welchen zwar auch schon einige seiner Borfahren, jedoch nicht bleibend, geführt hatten. In seinem Testamente hatte er bis zur Ankunft eines seis ner Enkel, Carls oder Ferdinands, eine provisorische Landesregierung in Desterreich angeordnet; es entstand eine Faction, aber welche mit Hülfe des erkauften wienes rischen Pobels die rechtmäßige Landesverwaltung ausz schloß, und sehr eigenmächtig herrschte.

Indessen wurde Carl, König von Spanien und Erzs
herzog von Desterreich, zum römischen Kaiser ers
wählt, und nun trat er seinem Bruder Ferd in and
die österreichischen Provinzen ab; dieser kam im Jahs
re 1522 nach Desterreich, nahm seine Wohnung in
Neustadt, bestrafte die usurpirenden Landesverweser
mit Tod und Verbannung, und seste sich in den rus
higen Besis des Landes.

Im Jahre 1526 blieb Ferbinands Schwager, der Kb:
nig Lubwig von Ungarn, in der Schlacht bep Mos
hacz, ohne einen mannlichen Erben zu hinterlassen.
Verdinand hatte die rechtmäßigsen Ansprüche auf die

ungarische Krone, und wurde auch wirklich zu Preßburg zum König von Ungarn gekrönt; aber ein Theil
ber Magnaten dieses Reichs wählte den siebenbürgi=
schen Wohwoden, Iohann von Japolya, zum König,
und ließ ihn zu Stuhlweißenburg krönen. Japolya,
ber seine Kräfte gegen Ferdinand zu schwach fand,
warf sich sogleich in die Arme des türkischen Sultans
Solyman, dem er großen Tribut versprach, wenn er
ihm den Bests von Ungarn sichern würde: dieser Um=
stand sührte die erste türkische Belagerung Wiens herben.

Solyman ergriff ben Antrag des Japolya mit Freus den. An der Spipe eines Heeres von ungefähr 300000 Mann zog er selbst nach Ungarn; fast alle dortigen haltbaren Plätze fielen theils durch Areulosigkeit, theils durch Muthlosigkeit in seine Hände. Nach diesen leichs ten Eroberungen rückte er geradezu gegen Wien.

Ferdinand hatte nicht mehr als etwa 8000. Mann diensts fähiger Truppen, und die Stadt war damahls in eis nem schlechten Vertheidigungsftande: eine sechs Fuß dichte Mauer, ein trockener Graben, und einige alte

Thorthurme waren ihre ganze Acfestigung. Man that also in der Gile, was noch zu thun moglich war: die der Mauer zu nahen Säuser von innen wurden abgeriffen; Erbschanzen mit Pallisaden wurden hier und ba aufacs worfen; die bolgernen Dacher abaetragen; das Pflaster aufgeriffen; Weiber, Kinber und Greife aus ber Stabt geschafft; biese mit Gelb und Lebensmitteln gut verfes ben, auch alle Borstädte, welche damabis aus vielen Kirchen und ungefähr 800 Säufern bestanden, in Brand gestedt. Die Besatung fammt ben webrhaften Bur: gern betrug gegen 20000 Mann, theils erblanbische, theils Reichstruppen. Am a5. September 1599 wurte Wien vom turtischen Geere eingeschloffen. Die Haupt, operation der Feinde gegen die Stadt bostand in An: legung von Minen, bey beren Sprengung fie fogleich Sturm liefen ; allein bepbes war immer fruchtlos, und fo hob Solyman am 14. October die Belagerung wie: ber auf, welche ben Belagerten nicht mehr als unge: fahr 1500 Mann gekostet bat. In den nachst darauf folgenden Jahren wurde Wien, zur Borsicht auf abnliche mögliche Falle, mit regelmäßigen Bastepen und anter ren Außenwerken befestiget, wozu auch einige Reichsftande und Reichestädte Gelbbepträge gaben.

Als Luther feine Reformation in Deutschland anfing, fand tieselbe auch bald Anhanger in Ocsterreich und Wien. Raifer Ferdinand eiferte anfangs. Arenge damiter, murbe aber in ber Folge etwas nachgiebiger. Der auf ihn folgende Erzherzog und nachherige Rais fer Maximilian ber 3wepte, gefattete feinen protestans tifchen Unterthanen verschiedene Frepheiten in Relis gionsfachen. Kaifer Rudolph ber Zwehte verfuhr wies der etwas frenger gegen fie. Unter Raifer Mathias entftanden wegen der freben Religionsubung in Defter: reich große Unruhen, und in Bohmen eine formliche Rebellion. Unter dem Erzherzog und nachherigen Kais fer Ferdinand dem Zwehten riefen die protestantischen Defterreicher die protesiantischen Bobmen gu Salfe, und bas Haupt berselben, Graf Mathias von Thuen, fam wirklich mit einer Armee nach Scherreich, und belagerte Ferdinanten in Wien. Babrend bem nun

bie Stadt eingeschloffen war, brangen die protestanti: fden Einwohner berfelben mit Gewalt zu Ferbinand in feine Bura, und begehrten mit Ungefichen die Bewillianna ihrer Korberungen. In dem Augenblicke, ba he bev ibm im Bimmer waren, erschien vloblich auf tem Burgplas ein Trupy von 500 königlichen Cuiraffiers, welche burch den damabligen Donau:Canal in das Schiff-Arsenal, und von da in die Stadt einge: drupgen waren. Ihre Ansicht benahm den Meuterern ben Muth; fie erbotben fich ihre Beschwerden orbant: lich vorzutragen, verlangten ficheres Geleite auf ben Ridweg, und Graf Thurn bob fogleich die Belagerung von Wien auf.

Im Jahre 1820, nach der bey Prag gegen die protesflantische Partey gewonnenen Schlacht, hob Ferdinand die von Mathias und Rudolph den Protestanten in Wien verstattete freye Religionsübung wieder auf.

Im Jahre 1622 übergab er die wienerische Universität den Jesuiten, jedoch mit großem Widerspruch bes Rectors, der Decenen und sammlichen Lehren.

Unter Leopold dem Ersten im Jahre 1670, wurden alle Juden bey Lebensstrase aus Wien verbannt, und die bisherige Judenstadt erhielt den Nahmen Leopoldstadt. Im Jahre 1679 tödtete eine gräuliche Pest in Wien und bessen Worstädten 192849 Menschen.

Um diese Zeit hatte der ungweische Graf Emerich Theely eine Emphrung angestiftet, und burch Berg fpredung eines großen Tributs ben tarfischen Sof zu seinem Bepftande aufgesordert. Kaiser Leopold that vieles, um dieses Ungewitter abzuwenden, aber vers: gebens. Man horte von großen Ruftungen in Cons: ftantinopel, und machte also Anstalten, Wien gut fischern. Im Frühjahre 1683 marschirte wirklich ein gros Bes tartifches Heer durch Ungarn gegen Defferreich an. und in den ersten Tagen bes Julius streiften die Tars tarn schon über bie Granze. Am 8. Julius ging ber Kaiser mit feiner Familie nach Linz, und da bie Tartarn schnell bis in jene Gegenden. Streifzige mache ten, von Ling nach Paffau; ibm folgten gegen 60000 Menfchen, die ebenfalls Wien verließen. Die in ber

Stadt verbliebene Befagung betrug 13000 Mann regu: lirter Truppen; basn gesellten fic noch bie Burger. Studenten, Sandwerksburiche und antere waffenfabi: ge Leute, welches alles susammen mit ber regulirten Garnifon socoo Bertheibiger ber Stabt ausmachte, und worüber der Graf Rüdiger von Starhemberg das Commando batte. Um 23, Julius erschien ber turfische Bortrab auf bem Wienerberg, und gugleich fab man in ber ganzen Gegend Flommen und Rauch aufsteigen, weit die Barbaren alle offene Orte angundeten. Noch an viesem Tage ließ ber Stadt:Commandant alle Bor= Kabte, so viel als moglich, verbrennen, weil die Ueber: refle berfelben ben ber erften Belagerung ber Stadt fo viel geschabet hatten. Am 14. Julius murbe Wien form: lich eingeschloffen, und die Aurken schlugen ihr Lager vom Lagerwaldchen bis nach Rugborf, in Geftalt eines halben Mondes, um die Stadt. Die Belagerung danerto bis auf den 12. September, und wurde von dem Großvezier commandirt; die Türken hatten diesmast viel mehr Kanonen als das erstemahl; sie feuerten

heftig auf die Festungswerke, warfen viele Bomben und glähende Augelu in die Stadt, und wurden ihr besonders durch Anlegung häusiger Minen gefährlich, nach deren Sprengung sie immer mit Wuth darauf Sturm liesen. Die Belagerten hielten jedoch alle Anssälle mit größter Standbastigkeit aus, und schlugen die Keinde stels mit rühmlicher Lapserkeit zurück.

Unterbeffen sammelte bet Bergog Carl von Lothrins gen in der Segend von Krems alle faiserlichen Trupe ven ; welche er zusammen bringen konnte; ber Konig von Pohlen, Johann Gobieseb, ber Churfarft bon Bapern und ber Chnefurft von Sachsen, nabet einiden andern Reichsfürsten, führten großmütbig und in eis gener Perfon ifre Truppen berber, um Wien zu enis schen: biese Armee bestand and appose Mann faisersis cher, 21000 Mann bayrischer, 26000 Mann pohinischer, und 20000 Mann fachfischer und anderer reichsfürklis der Truppen, welche fich alle am 7. September beb Tulin versammelten, und dann auf den Rabienberg vorrückten. Am 12. September frut gog bas chriftiche

und die Herbenschaffung berselben großen Rosten und Schwieriakeiten unterworfen war, fo wurde in eben diesem Jahre 1704, auf Betrieb des damabligen romis ichen Konias Joseph, in Wien bie bffentliche Bant errichtet. Bum Director berfelben wurde ber Furft Abam von Liechtenstein ernannt; ben Intereffenten wurden 5 vom Sundert zugefichert, und damit dies felben wegen ber eingelegten Cavitalien die nothige Werficherung erhielten, so nabm die Stadt Wien, und endlich auch bas landstandische Collegium die Zurück: zahlung auf sich. Diese Bank tam sogleich in gute Aufnahme, indem viele große herren ansehnliche Cas pitalien barein legten, benen nach ber von ber Stabt und ben Landständen übernommenen Garantie auch bie vermöglichen Burger folgten, fo bag bie Bant im Mars 1705 schon brev. Millionen Reichsthaler zu ben Ariegstoffen porschieben, und in eben diesem Mos nath auch alle fallenden Interessen bezahlen konnte. Im Jahre 2706 wurde eben diese Bauf ganglich bem wienerischen Stadtmagistrat übergeben, und erhielt

deswegen von dieser Zeit an die Beneimung Stadt: Wiener: Bank.

1.

Am 5. May 1705 starb hier Kaiser Leopold der Erste, und sogleich trat Joseph der Erste die Regierung an. Dieser errichtete noch in eben diesem Jahre die schon vom Leopold entworsene und noch besiehende Academie der bildenden Künste, welche am 18. December 1705 severs lich eröffnet wurde.

Kaiser Joseph der Erste führte den spanischen Sues cession3-Krieg nachdrücklich fort, starb aber schon im Jahre 1711 am 17. April wieder. Nun kam sein Bruder Earl aus Spanien zurück, wurde am 12. October 1712 zu Frankfurt am Mayn als Kaiser Carl der Sechste erwählt, und langte am 26. Januar 1712 in Wien an.

Im Jahre 1713 brach in Wien abermahls die Pest aus, und tödtete 8644 Personen. Dieß war die letzte Ersscheinung dieses Uebels in Oesierreich, welches im ganzen Mittelalter, und bis auf dieses Jahrhundert, behnahe alle zehn Jahre sich erneuerte, weil man aus

und die Herbevichaffung berfelben großen Roften und Schwierigkeiten unterworfen war, so wurde in eben diesem Nabre 1704, auf Betrieb des damabligen romis ichen Konias Joseph, in Wien bie bffentliche Bant errichtet. Bum Director derfelben wurde der Fürst Abam von Liechtenstein ernannt; ben Intereffenten wurden 5 vom Sundert zugefichert, und bamit dies felben wegen der eingelegten Capitalien die ubthige Berficherung erhielten, so nahm die Stadt Wien, und endlich auch bas landkanbische Collegium die Burücks zahlung auf sich. Diese Bant tam fogleich in gute Aufnahme, indem viele große herren ansehnliche Cas pitalien barein legten, benen nach der von der Stadt und ben Landständen übernommenen Garantie auch die vermöglichen Barger solgten, so dag die Bank im Mars 1705 schon brep. Millionen Reichsthaler zu ben Ariegstoften vorschießen, und in eben diesem Mos nath auch alle fallenden Interessen bezahlen kounte. Im Jahre 2706 wurde oben diese Bauk ganzlich bein wienerischen Stadtmagistrat übergeben, und erhielt

deswegen von dieser Zeit an die Benennung Stadt: Wiener: Bank.

Um 5. May 1705 starb hier Kaiser Leopold der Erste, und sogleich trat Joseph der Erste die Regierung an. Dieser errichtete noch in eben diesem Jahre die schon vom Leopold entworsene und noch bestehende Akademie der bildenden Künste, welche am 18. Occember 1705 sebers lich erdssnet wurde.

Kaiser Joseph der Erste führte den spanischen Sues cession3-Krieg nachdrücklich fort, starb aber schon im Jahre 1711 am 17. April wieder. Nun kam sein Bruder Earl aus Spanien zurück, wurde am 12. October 1712 zu Frankfurt am Mayn als Kaiser Carl der Sechste erwählt, und sangte am 26. Januar 1712 in Wien an.

Im Jahre 1713 brach in Wien abermahls die Pest aus, und tödtete 8644 Personen. Dieß war die setzte Etcscheinung dieses Uebels in Oesterreich, welches im ganzen Mittelalter, und bis auf dieses Jahrhundert, bepuahe alle zehn Jahre sich erneuerte, well man aus

Unwiffenheit versaumte, die nothigen politischen Borkehrungen bagegen zu treffen.

. Im Jahre 1718 stiftete Kaiser Carl der Sechste bie hiefige noch besichende Ingenieur:Schule.

Im Jahre 1722 wurde vom Papft Innocenz dem Drepzehnten das bisherige Bisthum Wien zu einem Erzbisthum erhoben, und im darauf folgenden Jahre mit vielen kirchlichen Feperlichkeiten als ein folches eingeweiht.

Im Jahre 1740, am so. October, starb hier Kaiser Earl der Sechste der lette männliche Sprosse aus dem Habsburgischen Hause. Nach seinem Tode trat sogleich seine ältere Erbtochter Maria Theresia, welche sich im Jahre. 1736. mit Franz Stephan Herzogen von Lothringen vermählt hatte, die Regierung an, und ließ sich am 22. November von den österreichischen Landständen sewerlich buldigen.

Kaifer Carl der Sechste hatte zwar die sogenaunte pragmatische Sanction errichter; kraft welcher nach seinem Lode seine weihlichen Descendenten in den Befit der fammtlichen bfferreichischen Erblanden toin: men follten, und bie meisten europäischen Sofe hatten diese Sanction angenommen; allein nach feinem 26: Acrben anderten einige berfelben fogleich ihre Gefins nungen, und machten auf verschiedene bfterreichische Provinzen Anspruche. Borzüglich wollte Frankreich bies fen Beitpunct benügen, um feinen alten Plan gur Er: nledrigung des beerreichischen Sauses auszuführen : in diefer Abficht gewann und verleitete es ben Churfarfien von Babern, gegen Maria Theresia einen Krieg angufangen, um dabeb unter bem Rahmen eines Allirten bicfes Churfürften feine Abfichten burchzusepen. ..

Fm Jahre 1741 brang also eine vereinigte baperisch: französische Armee in Desterreich ein, eroberte Linz, und machte Miene, nach Wien selbst zu gehen. Also machte man in dieser Stadt alle Anstalten, um eine Belagerung auszuhalten: man besserte die Festungswerke and; man füllte die Zeughäuser; man brachte Vorräthe von Les bensinitteln hinein, man errichtete mehrere Corps von Freywilligen. Die kaiserliche Familie ging theils nach

seinen Hosseuten und Beamten vertheilte. Diese Hosse Quartiere hob Kgiser Joseph im Februar 1781 gegen eine angemessene Ablbsung an Selde zur großen Zus friedenheit aller Hauseigenthumer auf.

Im Monathe Rovember 1781 kam die dem Erdprins zen von Toscana, nunmehrigen Kaiser Franz dem Zweyten, bestimmte Braut, die Prinzessinn Elisabeth von Würtemberg-Mümpelgard, in Wien an, und wes nige Tage darauf der damahlige Großsürst und die Großsürstinn von Rußland, unter dem Nahmen Graf und Gräsinn von Norden, und diese sesten mit Ansang des Jahres 1782 ihre Reise weiter nach Italien fort.

In eben diesem Jahre 1782 fing Raiser Joseph schon an, die vielen entbehrlichen Monches und Nonnens klöster, kleinen Kirchen und Capellen wieder aufzuhes ben, welche in dem Mittekalter, besonders aber unster den Ferdinanden und Leopold dem Ersten so häusig waren gestiftet worden. Die ersten davon waren das königliche Nonnenkloster, das Rloster der Nicolaerknnen und jenes der Siebenbücherinnen; in der Kolge wurden

noch aufgehoben die Arinitarier, die Schwarzspanier, die Sasetaner, die Hieronymitaner, die Jakobinerinnen, die Lorenzerinnen u. s. w. Die Nonnen bekamen eine lebenk: längliche kleine Pension. Die Monche wurden zu Weltz priestern gemacht, die tauglichen darunter zur Seels sorge verwendet, die übrigenspensionirt. Die Klosier: gebäude wurden theils zu öffenslichen Staatsdiensten benützt, theils an die Meistbiethenden verkauft.

In dem nahmlichen Jahre 1782 faßte Papst Pius ber Sechste ploglich den für alle Well überraschenden Ents fclus, perfonlich nach Wien zu reisen, um fich mit Kais for Joseph dem Zwepten über die von ihm angefanges uen und allenfalls, noch vorzunehmenden weiteren Res formen in Kirchensachen mundlich zu besprechen, wie er selbst in bem Schreiben sagte, wodurch er dem Kaiser seinen Besuch ankundigte. Joseph nahm diesen Antrag mit ben Meußerungen bes lebhafteften Bergnügens auf; Pius reiste mit einem kleinen Gefolge aus Rom ab, und kam am 22. Marz Nachmittags um 3Uhr wohlbes halten in Wien an; der Kaiser war ihm einige PostStationen entgegen gefahren, und führte ben Saft felbst in seine Burg ein. Da eben die Charwoche und bas Offerscht einfiel, so besuchte Pius ber Gechste nach bem in fatholischen Lantern üblichen Gebrauch die heiligen Graber und Rirchen, hielt am Oftertag ein feverliches Sochamt ben St. Stephan, und ertheilte nach: her vom Balcon der Kirche auf dem Hof dem dort ver: sammelten Bolte einen feverlichen Segen. Eben biesen papflichen Segen ertheilte Pius dem häufig aus allen benachbarten Previnzen nach Wien tommenden Bolfe fast täglich von bem Balcon seiner Wohnung in ber Burg. Uebrigens bestrebte sich Kaiser Joseph der Zweh: te, dem heiligen Bater feinen Aufenthalt hier fo ange: nehm und intereffant zu machen, als möglich: fie wa: ren oft und lange in Sesellschaft mit einander; ber Kaifer zeigte bem Papfie alle fchenswurdigen Gebaude, die Bibliotheken, Gallerien, Kunst: und Naturalien: Sammlungen, die bffentlichen Institute, Manufacturen und Fabriten u. f. w. Was in Geschaftssachen unterhandelt worden ift, gehört in die Geschichte dieser zwen

erhabenen Fürsten. Am 22. April trat Pius der Sechste seine Rückreise nach Nom wieder an, und der Kaiser begleitete ihn bis nach Maria: Brunn, wo sie bepbe den rührendsten Abschied nahmen.

In eben diesem Monath April wurte von der niesterdsterreichischen Regierung verbothen, ferner semans den in Kirchen oder den daben besindlichen Todtengrussten zu begraben.

Im Jahre 1783 machte der Kaiser eine neue Pfarrs vertheilung sowohl für die Stadt als für die Vorstädte: für die erstere wurden neun, und für die Vorstädte neunzehn Psarren bestimmt; es sind sedoch seit dem schonwieder einige Veränderungen hierin gemacht worsden. Auch wurde das allgemeine Krankenhaus und ein Seneral-Seminarium für junge Weltpriester angelegt.

Die sogenannten geistlichen Bruderschaften, beren in der Stadt 56, und in den Vorstädten 53 waren, wurden alle aufgehoben, und dafür das Institut der thätigen Liebe des Nächsten, oder das Armen-Institut eingeführt, wie es noch gegenwärtig bestehet.

Das bisher bestandene k. k. Oberst-Hofgericht, das k. k. Stadt- und Landgericht, das Universitätsgericht und das Consisiorialgericht wurden sämmtlich aufges hoben, und überhaupt nur zwey Gerichtsstellen fest gesett: für die adelichen Personen die Landrechte, für die Unadesichen der Stadt-Magistrat, welcher denn wegen dem großen Zuwachs von Geschäften eine Werzmehrung von Räthen und anderen nöthigen Beamsten erhielt.

Das Läuten beb Donnerwettern wurde abgestellt, weil die Erfahrung gelehrt hatte, daß es mehr schädz lich als nüslich sey.

Endlich kamen auch in diesem Jahre 1785 noch bie Bethhäuser der evangelischen und reformirten Scameinden zu Stande.

Mit dem Jahre 1784 fing die neue Begräbnißords nung an, daß nähmlich alle Leichen in die außer den Linien angelegten allgemeinen Kirchhöfe gebracht wurden.

Mm 30. Junius bieses Jahres kam ber jest regierende

Kaiser Franz ber Zwepte, als Größprinz von Toscasna, zum ersten Mahl in Wien an, und blieb von nunan stets hier.

Im Jahre 1785 wurde die Josephinische medicinische Chirurgische Militär-Akademic in der Währingergasser am 7. November seherlich eröffnet.

Im Jahre 1788 am 6. Januar wurde die Vermahlung Seiner Maschät des jesigen Kaisers Franz des
Zwenten mit seiner ersten Semahlinn, Elisabeth von
Würtemberg, ben Hofe mit der größten Pracht vouzogen.

Am 8. Januar eben dieses Jahres fing der Krieg mit den Türken an. Der erste Feldzug entsprach den Hoffnungen des Publicum nicht; aber ber zwehte lief gläcklicher; ab: am 12. October kam die Nachricht von der Erobesrung Belgrads in Wien an; am 14. war destwegen beh St. Stephan in Segenwart des Kaisers ein feperlis ches Te Deum, und Abends war pibblich, ohne Bes fehl, ohne Borbereitung oder Berabredung, bloß aus freudigem allgemeinen Se fühl aller Bewohner Wier die ganze Stadt auf das schönste und mit verschwens derischem Aufwande erleuchtet.

Am 17. Februar des Jahres 1790 wurde die Semah: linn des damahligen Erzherzogs Franz mit einer Prinz zeffinn entbunden, starb aber Tages darauf an den Folgen der schweren Entbindung.

Am 20. Februar dieses Jahres starb auch Kaiser Iv: seph der Zwepte, welcher schon aus dem ersten türki: schen Feldzuge eine unheilbare Krankheit zurück ges bracht, und sich seit dem abwechselnd besser und schlimis mer besunden hatte.

Am 1a. Marz langte Insephs altester Bruber Lev: pold dus Florenz in Wien an, und übernahm sogleich die Regierung der sämmtlichen öfterreichischen Erbstaas ten, und im May kam die ganze übrige Familie des Souverans hier an. Am 15. September kamen der König und die Königinn von Neapel mit ihren ältes ren zwep Prinzestunen nach Wien, welche dann am 19. dieses Monaths mit den bepben ältesten Erzherzos "W Tranz und Ferdinand vermählt wurden, so wie des Erzherzogs Carl mit dem Erbprinzen von Reas pel. Bald darauf ging Leopold nach Frankfurt, wo er als Leopold der Zwepte zum römischen Kaiser gewählt und gekrönt wurde; aber nach einer kurzen, bloß zweps jährigen Regierung starb er schon am 1. März 1792, und am 15. May eben dieses Jahres auch seine verwitzwete Semahlinn, Kaiserinn Lubovica.

Nach Leopolds des Zwepten Tode trat sogieich dessen ältester Prinz Franz die Regierung der bsterreichischen Lander an, und wurde am 4. Julius in Frankfurt am Mann als Kaiser Franz ber Zweyte gekrönt. Es war sonst gewöhnlich, wenn der neu gekrönte Kaiser aus Frankfurt zuräck kam, daß ihm von dem Magistrat, von den Bürgern und von den Großhandlern der Ehren: pforten errichtet wurden, die erfle nahe am Stubenthore, die zwepte auf dem Stock im Gisen-Play, und die britte auf dem Kohlmarkt; welches auch ben der Burücktunft des Kaisers Leopold des Zweyten noch ges schehen ift. Bey ber Buruckfunft bes Kaisers Fram

Bekruten: Saale mit einem prachtigen Mittagsmahl bewisthet; während desselben wurden sie von Kaiser und Kaiserinn besucht, und der Vürgermeister trank aus dem neu erhaltenen Becher auf das Wohl bender E.k. Majestäten und des ganzen österreichischen Erzhaus ses. Nach der Tasel wurde der Becher seperlich in das bürgerliche Zeughaus überbracht, wo er sur immer ausbewahrt wird.

Bon diesem Zeitpuncte an haben die freywilligen Kriegsbeyträge an Geld, an Naturalien, an Gold: und Silbergeschmeide u. s. w. aus allen österreichischen Erbländern überhaupt, besonders aber von der Stadt Wien siets fortgedauert: Hohe und Niedrige, Reiche und Arme, Abel, Bürgerschaft, Beamte, Geistliche, selbst Schulkinder und Dienstothen, eiserten in die Wette, mit verhältnismäßigen Gaben den Auswand des Krieges gegen einen Feind zu erleichtern, der alle gute Ordnung, alle Sicherheit der Personen und des Eigenthums umzustürzen, und gant Europa zu

verwissen drohte. Auch nach einer nothwendig gewors denen außerordentlichen Kriegssteuer hat Wien noch immer fortgesahren, freywillige Bepträge zu geben, welche im Sanzen mehrere Millionen ausmachen; und dieß ist wahrlich einer der schönsten Züge in seiner Geschichte.

Im Frühjahre 1797 brang die franzbsische Armee, nachdem sie vorher schnell ganz Ober-Italien erobert hatte, unter General Bonaparte in die bsterreichischen deutschen Erbländer vor: sie war durch Kärnthen schon bis in Stepermark vorgeruckt, und schien bis vor Wien selbst geben zu wollen. Run wurde ein allge= meines Aufgeboth in der Stadt und im Lande ges macht. Wien that willig und schleunig sein Moglichs ftes zur allgemeinen Bewaffnung: bie eigentlichen ans geseffenen Burger verbanden fich zur Bertheibigung ber Stadt, die man schnell mit Pallisaden umgab, mit Kanonen befeste, mit Lebensmitteln und Munis tion zu einer Belagerung versah. Nebst diesen Uns falten ftellten bie Landstände, die Universität, des

Provinzen, wie auch allen auswärtigen Hofen bes kannt gemacht, und in kurzer Zeit langten die Glud: wünsche aus allen Provinzen an; auch folgte balb von den auswärtigen Sofen die förmliche Anerken: nung der erblichen bsterreichischen Kaiserwürde. In Wien wurde die Annahme dieser neuen Burde durch eigene Commissarien auf mehreren Plagen der Stadt und der Vorstädte ben Trompetenschall laut abgelesen. Um 8. December fuhr ber Raiser in größtem Pompe, und in Begleitung von vielen sechespannigen Bagen des Abels, nach St. Stephan, wo über dieses wichtige Ereigniß ein feperliches Te Deum abgesungen, und dann bey Sofe die Gludwunsche angenommen wur: den. Auch ward ein neuer Titel und ein neues Ba: pen angeordnet; und zum Andenken für die Nachwelt wurden goldene und filberne Mungen geschlagen, auf deren Worberseite bas Portrat bes Kaifers ift, der Umschrift: Franciscus Romanorum et Austriae Imperator. Auf der Kehrseite die Worte: Hilaritas

publica VI. id. Dec. 1804. mit ber Umschrift: ob Austriam haereditaria Imperatoria dignitate ornatam.

In Jahre 1805 brach ein neuer Krieg mit Frankreich aus, der aber gleich anfangs eine unglückliche Wentung nahm. Eine große franzbfifche Armee brang unaufhalts fam durch Schwaben, Bapern und Desterreich herun: ter, und besetzte am 13. November die Stadt Wien. Der Kaiser war zur combinirten bsterreichischerusts schen Armee nach Mahren abgegangen. Die inlandis sche Garnison zog noch vor Ankunft des Feindes ab; man machte, um nicht größeres Unglud über die hauptstadt zu bringen, teine Unftalten gum Wibers fand. Der Gtaf Rubolph von Wrbna war vom Monarchen zum oberften Landes:Commiffar ernannt worden. Mit unermadetem Eifer traf er mit Bephal: fe des Burgermeiftere herrn von Boblleben, alle mögliche Anstalten zum Wohl der Sauptstadt; unter seiner Leitung bewaffnete fich die Bargerschaft, um Ruhe und Sicherheit zu handhaben; verschiedene andere Claffen von Einwohnern formirten fich ebenfa'

in bewaffnete Corps zu Fuß und zu Pferde, welches alles zusammen 10000 Mann betrng. Diese bewaffnezte Macht der Stadtbewohner bezog gemeinschaftlich mit den feindlichen Truppen die dffentlichen Wachpozsten, und half selbst die feindlichen Spldaten in Ordznung halten.

Am 26. December wurde der Friede in Preßburg ge: schlossen, und am 1. Januar 1806 wurden die Ratisseationen in Wien ausgewechselt. Am 12. zogen die seinblichen Aruppen wieder aus der Hauptstadt ab. Am 15. erließ Kaiser Franz aus dem fürstlich Liechstensteinischen Schloß Felsberg eine Proclamation an die Bewohner von Wien, die das schönste Zeuguiß für dieselben in folgenden Worten enthält:

"Nun ift endlich der unglückliche Zeitpunct der Trens "nung vorüber. Ich kehre zu Euch zurück, durchbruns "gen von Rührung über Euer standhaftes Aushars "ren, über Eure unerschütterliche Anhänglichkeit, "über Eure stäte Bereitwilligkeit bas menschliche Etend urch Wohlthätigkeit zu lindern. Keine Psticht habt

"Ihr unerfallt, feine Tugend habt Ihr unausgeübt "gelaffen; Ihr habt Euch die Achtung Eurer Mitbur= "ger und des Auslandes, und die gerechtesten Ansprus ,, the auf Meine Dankbarkeit erworben. Roch entfernt "von Guch, und zur Beit der hartesten Prufungen "fand Ich in diesem Gefühle Trost und Beruhigung. "Aber wenn Ich Mich gleich mit größtem Rechte ben "freudigen Empfindungen überlaffe, die Mir die Ructs "tehr zu den biedern Bewohnern Wiens in einer so "wichtigen Periode gewährt, wenn auch Ihr Euerm "Landesfürsten mit Frohlichkeit entgegen kommt, und "im Momente des Wiedersehens das ausgestandene Un= "gemach vergesset, so glaubt barum ja nicht, daßIch "Eure Lage nicht genau kenne, und nicht reiflich erwos "gen habe."

Am 16: Morgens kam ber Kaiser bep ber Donaus brücke an. Der bevollmächtigte Hoscommissär, der Bürsgerneister mit der bürgerlichen Cavalleris, die Stänsde, die Großen des Hoses u. s. w. erwarteten ihn daselbst. Er zog in die Stadt wie im Triump'

ben St. Stephan ward seperliches Te Deum gesun: gen; alle Straßen waren mit Menschen angefüllt; allenthalben erschallte ein tausendstimmiges Bivat!— Es war die Wiederkehr eines lange entbehrten gelieb: ten Baters zu seinen geliebten Kindern.

Im Jahre 1807, am 24. November, wurde die Statue Kaiser Josephs bes Zweyten, auf dem Josephsplage feverlich aufgedect. Iwey Seiten des Plages waren in Form eines Umphitheaters eingerichtet, auf welchem dic f. f. Familie, die bochften Sofbeamten, ber übris ge Abel bepberley Geschlechts, die auswärtigen Mis nister, die hohe Scistlichkeit, viele der hoberen Staatsbeamten, vornehme Fremde 2c. 2c. die ihnen bestimmten Plage einnahmen, um der Ceremonie bep zuwohnen. Rings um die Statue standen die Leibwa: den, und außer benfelben ein Bataillon Grenabiere. Auf ein gegebenes Zeichen fiel ber über die Statuangebrachte Umhang nieber; Trompeten und Paufen, und ein lautes Vivat! kundigten den Augenblick ber Rahtbar gewordenen Statue an, und eine dreymahlige

Salve und der KanonensDonner von den Basiepen beschloß die Feper.

Im Jahre 1808 am 6. Januar wurde die Vermah:
lung des jest regierenden Kaisers mit seiner gegenwars
tigen britten Gemahlinn Maria Lubovica, Erz:
herzoginn von Desterreich, mit ungewöhnlich großer
Pracht vollzogen. Beh dieser Gelegenheit wurde der
neue Leopolds-Orden gestistet; es wurden große Bes
förderungen behm Sivile und Militär vorgenommen;
es wurden Wärden, Nemter, Titel und Orden aus:
getheilt, und die ganze Feberlichkeit wurde am zoten
mit einem Freyball in den Redouten-Sälen beschlossen.

## Verzeichnis der t. t. und Aerarial-Gebaube.

| Afabemie, Theref.           | Nr. 710    | Laubhaus, n. dft. L  | lr. 59, 1 |  |
|-----------------------------|------------|----------------------|-----------|--|
| Apellation f. f. und        |            | Lotto-Amt, F. F. 49  |           |  |
| Landrechte                  | 69         | National-Theater     | 199       |  |
| Arsenal, obere              | 148        | Normalschule         | 103       |  |
| - untere                    | 190        | Oberfie Justigstelle | 102       |  |
| Banco , t. f.               | 796        | Penfionat:Haus       | 1045      |  |
| Bergwerksverschleiß:        |            | Polizey=Direction 45 |           |  |
| Magazin .                   | <b>691</b> | Posthaus             | 918       |  |
| Burg, f. f.                 | 1          | Reichstanzelleh      | 2         |  |
| Canzelley, bohmische        |            | Regierung, n. bft.   | 49        |  |
| dsterreichische             | 415        | Salzamt, f. f.       | 502       |  |
| Combbien-Haus               | 802        | Schulen, latein. 8   | 03, 1039  |  |
| Familienhauser, fai         | ſ.         | Stadt= und Landgeri  | cht 586   |  |
| fdnigl. 745, 752, 847, 1999 |            | Stampels und Tos     |           |  |
| Hauptmauth                  | 709        | bakamt (             | 845, 846  |  |
| Hof: und Staatskar          | 15         | Universität          | 802       |  |
| zelley                      | 26         | Bersagamt            | 1178      |  |
| Hoffriegsrath, F. E.        |            | Ungarische und Sies  |           |  |
| Hofbanamt, t. t.            | 1118       | benbirg.Kanzellep    | . 58      |  |
| Körner:Thortheate           | r          | Wassermauth          | 1939      |  |
| Rupfers und Mung            | \$         | Zeughaus, k. k.      | 247       |  |
| <b>Tint</b> 102             | 1, 1022    | — bürgerl.           | 1015      |  |

| Surstliche Saufer.             |                      | Fürstenberg                | Nr. 1009      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Muersperg                      | Nr. 43               | Gatterburg                 | 775, 1181     |
| Bathiany                       | 21, 55,65,66         | Gavriani                   | 1203          |
| Clary                          | 57                   | Gilleis                    | 1204, 1205    |
| Esterhazy                      | <b>2</b> 95          | Gondola                    | 161           |
| Graffalkovics                  | <b>28</b> 4 bi 🕏 287 | Harrach                    | 247, 391, 392 |
| Kaunis                         | , <b>245,</b> 246    | Kinsky                     | 40            |
| Kinsky                         | 70, 71               | Kollaldo                   | <b>453</b>    |
| Kinsky, Fürstinn 274           |                      | Kollonitsch                | . 81          |
| Liechtensiein                  | 17, 53, 226          | Rolloredo                  | 1014          |
| <b>2</b> 59, 2 <b>61, 2</b> 75 |                      | Ruesstein                  | 258           |
| Liechtenstein (Carl) 233       |                      | Lacy                       | 849           |
| Lobkowip                       | 1116, 1226           | Meraviglia                 | 534           |
| Paar                           | 842                  | Nadasdy                    | 1062          |
| Palm                           | 54                   | Nostiz                     | 1 19          |
| Schwarzenberg                  | 652, 1118            | Olivisches Freys           | aus 25        |
| Starhemberg                    | 51,52                | Prinzenstein               | <b>390</b>    |
| Graffice Sauser.               |                      | Rzewuska                   | 843, 844      |
|                                |                      | Salmour                    | <b>6</b> 51   |
| Abensperg und Traun 64         |                      | Schallenberg               | <b>60</b> 9   |
| ;                              | 145, 248, 249        | Ceilern                    | 58            |
| Aponi .                        | 883                  | Schönborn                  | 162           |
| Attems                         | 164                  | Sinzendorf                 | 1021          |
| Aspermont                      | 1206                 | Eilvatarou <b>f</b> a      | 870           |
| <b>Breuner</b>                 | 1176                 | Spaucr .                   | 773           |
| Bathiany ,                     | 1190                 | Starhemberg                | 609           |
| Dietrichstein                  | <b>32, 33,3</b> 5,36 | Stockhammer                | 815           |
| Esterhazy                      | 60                   | Spielmann, Bar. 1188, 1189 |               |
| Fries 1194, 1195, 1224         |                      | <b>Trautmannstor</b>       | •             |
| Fuchs •                        | 916                  | Wallis                     |               |

iana.

**7.4** 

| Walbstein Nr. 50                | Burgerspital Nr. 1109,1166 |
|---------------------------------|----------------------------|
| Windischerüs 157                | Deutsch. Ord. Com. 953     |
| Wrbna 1169                      | Dominicaner 712713, 1255   |
| Westar von Blan=                | Dom=Capitel 896, 904,919   |
| tenstern, Bar. 82, 110          | Domherrn-Hof 923           |
| 262, 268, 1124                  | Erzbischof 920             |
| 1198,1199,1196                  | Franciscaner 969           |
|                                 | Göttweper-Hof 1156         |
| Gemeiner Stadt Wien             | Kapuziner 1120             |
| zugehörige Säufer:              | Kuraten bey St.            |
| 114, 184, 204, 207, 359, 360,   | Stephan 714                |
| 414, 416, 487, 489, 519, 550,   | Lilienfelber-Hof 969       |
| 682, 688, 697, 701, 1108, 1284, | Maltheser=Ritters          |
| 1 297.                          | ord. Comt. 1040            |
|                                 | Michael. Häuser 1220, 1221 |
| Geistliche Zäuser:              | Papsil. Nuntiatur 349      |
| Abbt von h. Kreuz 720, 721      | Pfarrhaus am Hof 461       |
| - zu Klosterneub. 158           | Priesterhaus 925           |
| — zu Aremsmünster 191           | St.Peters Pfarrhof 613     |
| — zu Mble 111                   | St.Pbitnerhof 1098.        |
| — zu Neustabt 541               | Galeffaner=Haus 1173,1174  |
| - zu Seitenstatten 498,         | Schottenhof 143, 144       |
| 500, 501                        | Ursuliner-Haus 1048        |
| Beneficiaten=haus 1011          |                            |
| Bisthum Passau 395, 396,        | Kirchen und Pfarren in     |
| 397                             | der Stadt.                 |
| Bethhaus berAugsb.              | St. Stephan 924            |
| Confession 1149                 | St. Michael 1291           |
| Bethhaus der Helves             | Schottenkirche 143         |
| tifth. Consession 118a          | St. Peter 613              |
| •                               | •                          |

Maria Trost zu St. St. Maria am Hof N. 454 Ulrich. P. P. Dominicaner 713 Franciscaner P.P. Kapuziner am 969 Planel Mr. 2 **Lapuziner** . 1120 5. Laurentius. St. Anna 1039 769 St. Joseph. Universitäte-Kirche Maria Hilf, P. P. 48 Italianische Kirche Barnabiten, Maria Stiegen 397 17 St. Aegidius. St. Ruprecht 496 — Florian, St. Thecla St. Johann, Mals P. P. Piariften. 933 thefer Ord. 5. Schuvengel auf Deutsche Ordenskirche 1041 der Wieden 1038 140 Ursuliner=Rloster St. Carlskirche, In den Vorstädten: Kreuzherren . 26 St. Leopold in der Salesianerkirche und Leopoldstadt 145 483 Kloster P. P. Carmeliter 273 414 S. Kreugeirche Barherzige Brüder 282 St.Maria am Renn= St.Johann von Rep. 447 434 weg P. P. Gerviten in St. Sebastian und ber Rosau 90 Rochus. Bierzehn Nothhelfer Filialkirche unterden im Lichtenthal. Weißgerben. St. Johann, im Las Elisabethinerinnen 281 zareth **912** Afademien, Schulen, Spis St. Maria im Wais tåler: 216 senhaus Die Josephinisch = medicis Allerh. Orenfaltigkeit. nischemrgische Akade= Maria Treu, P. P. mie. Piaristen 129

Spital ber Elisabes Die Alkademie ter biltens ben Kunfte. thinerinnen. Spital der Juden Mr.50 Die orientalische Akas St. Markus Mr. 846 bemie 441 Die Real=Afademie. hit Sehenswürdigfeiten - Therefianische Afa= Srembe. temie 710 R. F. Hofbibliothes Die Ingenieur-Afad. 102 1 - Universität Universitats:Bibliothet. 802 . - medicinisch = pracs Die f. f. Zimmer tische Schule. in der Burg 1 Die botanische Gars Das Naturalien:Cas tenschule 48<sub>I</sub> binet I Dic Vieharzenenschule 360 Mebaillen-Cabinet - Studia humaniora 803 148, 190, R. t. Arfenal - Normalschule 1030 Afademie der bilbens - P. P. Piaristen= ben Kunfte. schule Das phifikal. und mes 129 Das Taubstummens chanische Cabinet. Institut Horsaal der Universit. Set 727 Das Matchen : In: Die Sternwarte 802 Ritut 1038 Die k. k. Bilbergals Das Waisenhaus 216 ferie im Belveb. 485 Allgemeines Kraukenspital Schapfammer und Marrenthurm. Runftsachen Gebahrhaus Bürgerl. Zeughaus Findelhaus Die Wachs:Prapas 89 Militärspital raten in der milit. 197 Spital der Barmher: Meademie. zigen.

| K. f. Porzellan=Fo                                                                                                                                        | 15                                                 | Easino und Mehle                                                                                                                                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| bri <b>t</b> I                                                                                                                                            | kr. 15                                             | grube Nr. 1165,                                                                                                                                           | 1108                                  |
| Fürftl. Liechtenstein                                                                                                                                     | n.                                                 |                                                                                                                                                           |                                       |
| Gallerie                                                                                                                                                  | 53                                                 | Spaziergänge:                                                                                                                                             |                                       |
| Zimmer des Fürste                                                                                                                                         | n                                                  | Ocr Augarten                                                                                                                                              | 131                                   |
| Paar                                                                                                                                                      | 839                                                | Garten des Belvebere                                                                                                                                      | 48                                    |
| Zimmer d.Graf,Fri                                                                                                                                         | e <b>8 1</b> 924                                   | Fürstl.Schwarzenb.                                                                                                                                        |                                       |
| Des Herrn Müller                                                                                                                                          | 8                                                  | Garten                                                                                                                                                    | 486                                   |
| Kunst:Cabinet.                                                                                                                                            |                                                    | Fürftl.Licchtenstein.                                                                                                                                     |                                       |
| Die Redoute                                                                                                                                               | 1                                                  | Garten -                                                                                                                                                  | 131                                   |
| Der Tanzsaal behi                                                                                                                                         | n .                                                | Der Prater.                                                                                                                                               |                                       |
| Hrn. Jahn                                                                                                                                                 | 1023                                               | Die Brigitten=Auc.                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                           | St                                                 | cation und Gassen in tast:                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                           | 11 <i>0</i> (2011                                  | 'and mollage and the frame                                                                                                                                | 105                                   |
|                                                                                                                                                           | St                                                 | abt:                                                                                                                                                      |                                       |
| Adlergasse Ha                                                                                                                                             | Ste<br>user 7                                      | abt:<br>Blutgassel Häu                                                                                                                                    | ser 3                                 |
| Adlergasse Så<br>Annagasse (                                                                                                                              | Ste<br>user 7<br>12                                | ndt:<br>Blutgassel Häu<br>Bockgasse                                                                                                                       | fer 3                                 |
| Adlergasse Sa<br>Annagasse<br>Augustinergasse                                                                                                             | Ste<br>user 7<br>12<br>6                           | ndt:<br>Blutgassel Häu<br>Bockgasse<br>Bognergasse                                                                                                        | fer 3                                 |
| Adlergasse Id<br>Annagasse<br>Augustinergasse<br>Nugustinerbastey                                                                                         | Ste<br>user 7<br>12<br>6<br>2                      | ndt:<br>Blutgassel Häu<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt                                                                                          | fer 3<br>2<br>5                       |
| Adlergasse Hallergasse<br>Annagasse<br>Augustinergasse<br>Augustinerbastep<br>Auwinkel                                                                    | St.<br>user 7<br>12<br>6<br>2<br>8                 | ndt: Blutgassel Häu Bockgasse Bognergasse Brandstadt Bräunerstraße, obere                                                                                 | fer 3<br><br>5                        |
| Adlergasse Ha<br>Annagasse<br>Augustinergasse<br>Augustinerbastey<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere                                                      | Ster 7<br>12<br>6<br>2<br>8                        | Wintgassel Hän Bau<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt<br>Bräunerstraße, obere<br>untere                                                            | fer 3<br>2<br>5<br>10<br>13           |
| Adlergasse Hannagasse<br>Annagasse<br>Augustinergasse<br>Augustinerbassey<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere<br>— untere                                  | Ster 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14                  | Blutgassel Häu<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt<br>Bräunerstraße, obere<br>— untere<br>Brunngassel                                               | fer 3<br>1<br>2<br>5<br>10<br>13      |
| Adlergasse Hallergasse Unnagasse Ungustinergasse Ungustinerbasse Unvinket Beckenstraße, obere — untere                                                    | Ster 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4       | Blutgassel Häu Bau<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt<br>Bräunerstraße, obere<br>untere<br>Brunngassel<br>Burgplaß                                 | fer 3<br>-9<br>-5<br>-10<br>-13<br>-1 |
| Adlergasse Hausustinergasse Hugustinergasse Hugustinerbasse Huwinkel Beckenstraße, obere Hutcre Ballgassel Ballhaus-Play                                  | Ster 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,      | Blutgassel Häu Bau<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt<br>Bräunerstraße, obere<br>— untere<br>Brunngassel<br>Burgplaß *                             | fer 3<br>.9<br>5<br>10<br>13<br>1     |
| Adlergasse Hannagasse Annagasse Augustinergasse Augustinerbasse Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgassel Ballhaus:Play                            | Ster 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,<br>5 | Blutgassel Hau<br>Bockgasse<br>Bognergasse<br>Brandstadt<br>Bräunerstraße, obere<br>— untere<br>Brunngassel<br>Burgplaß<br>Burgthor<br>Dominicaner:Wastey | fer 3<br>3<br>3<br>10<br>13<br>3<br>3 |
| Adlergasse Hannagasse Annagasse Augustinergasse Augustinerbastep Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgassel Ballhaud:Play Bauernmarkt Berghos       | St. user 7 12 6 2 8 14 10 4 5 18                   | Blutgassel Hau Bockgasse Bognergasse Brandstadt Bräunerstraße, obere — untere Brunngassel Burgplas Burgthor Dominicaner:Bastep                            | fer 3                                 |
| Adlergasse Hannagasse Annagasse Augustinergasse Augustinerbasse Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgassel Ballhaus=Play Bauernmarkt Berghof Bergel | St. user 7 12 6 2 8 14 5 18 2 2 1                  | Blutgassel Hau Bockgasse Bognergasse Brandstadt Bräunerstraße, obere untere Brunngassel Burghas Burgthor Dominicaner:Bastep Dorotheergasse                | fer 3                                 |
| Adlergasse Hannagasse Annagasse Augustinergasse Augustinerbastep Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgassel Ballhaud:Play Bauernmarkt Berghos       | St. user 7 12 6 2 8 14 10 4 5 18                   | Blutgassel Hau Bockgasse Bognergasse Brandstadt Bräunerstraße, obere — untere Brunngassel Burgplas Burgthor Dominicaner:Bastep                            | fer 3                                 |

in bewaffnete Corps zu Fuß und zu Pferde, welches alles zusammen 10000 Mann betrug. Diese bewaffnezte Macht der Stadtbewohner bezog gemeinschaftlich mit den seindlichen Aruppen die dffentlichen Wachpossten, und half selbst die feindlichen Spldaten in Ordenung halten.

Um 26. December wurde der Friede in Preßburg ges schlossen, und am 1. Januar 1806 wurden die Ratisseationen in Wien ausgewechselt. Um 12. zogen die seindlichen Truppen wieder aus der Hauptstadt ab. Um 15. erließ Kaiser Franz aus dem sürstlich Liechstensteinischen Schloß Felsberg eine Proclamation an die Bewohner von Wien, die das schönste Zeugniß für dieselben in folgenden Worten enthält:

"Nun ift endlich der unglückliche Zeitpunct der Trens "nung vorüber. Ich kehre zu Ench zurück, durchbruns "gen von Rührung über Euer standhaftes Aushars "ren, über Eure unerschütterliche Anhänglichkeit, "über Eure stäte Bereitwilligkeit bas menschliche Elend burch Wohlthätigkeit zu lindern. Keine Pslicht habt

"Ihr unerfallt, keine Tugend habt Ihr unausgeübt "gelassen; Ihr habt Euch die Achtung Eurer Mitbur-"ger und des Auslandes, und die gerechtesten Ansprüs "de auf Meine Dankbarkeit erworben. Roch entfernt "von Euch, und zur Beit der hartesten Prufungen "fand Ich in diesem Gefühle Trost und Beruhigung. "Uber wenn Ich Mich gleich mit größtem Rechte ben "freudigen Empfindungen überlaffe, die Mir die Ructs "tehr zu den biebern Bewohnern Wiens in einer fo "wichtigen Periode gewährt, wenn auch Ihr Guerm "Landesfürsten mit Frohlichkeit entgegen kommt, und ,,im Momente des Wiedersehens das ausgestandene Un= "gemach vergesset, so glaubt barum ja nicht, daßIch "Eure Lage nicht genau kenne, und nicht reiflich erwo= "gen habe."

Am 16. Morgens kam ber Kaiser bey ber Donaus brücke an. Der bevollinächtigte Hoscommissär, der Bürsgerweiser mit der bürgerlichen Cavalleris, die Stänsde, die Großen des Hoses u. s. w. erwarteten ihr daselbst. Er zog in die Stadt wie im Triur

bep St. Stephan ward seperliches Te Deum gesunsgen; alle Straßen waren mit Menschen angefüllt; allenthalben erschallte ein tausendstimmiges Bivat!— Es war die Wiederkehr eines lange entbehrten geliebsten Vaters zu seinen geliebten Kindern.

Im Jahre 1807, am 24. November, wurde die Statue Kaiser Josephs des Zweyten, auf dem Josephsplage feverlich aufgebectt. 3men Geiten des Plages waren in Form eines Amphitheaters eingerichtet, auf welchem dic e. f. Familie, die bochsten Sofbeamten, der übris ge Abel bepberley Geschlechts, die auswärtigen Mis nifter, die hohe Geiftlichkeit, viele der hoberen Staatsbeamten, vornehme Fremde 2c. 2c. die ihnen bestimmten Plage einnahmen, um der Ceremonie bep: zuwohnen. Rings um die Statue standen die Leibma: den, und außer benfelben ein Bataillon' Grenabiere. Auf ein gegebenes Zeichen fiel ber über die Statue angebrachte Umhang nieber; Trompeten und Paufen, und ein lautes Bivat! kundigten den Augenblick ber This description of the status of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Salve und der KanonensDonner von den Basteyen bes

Im Jahre 1808 am 6. Januar wurde die Bermah:
lung des jest regierenden Kaisers mit seiner gegenwars
tigen dritten Gemahlinn Maria Lubovica, Erz:
herzoginn von Desterreich, mit ungewöhnlich großer
Pracht vollzogen. Beh dieser Gelegenheit wurde ber
neue Leopolds-Orden gestistet; es wurden große Bes
soberungen behm Sivile und Militär vorgenommen;
es wurden Wärden, Nemter, Titel und Orden auss
getheilt, und die ganze Feperlichkeit wurde am zoten
mit einem Freyball in den Redouten-Sälen beschlossen.

## Verzeichniß der t. t. und Aerarial-Gebaude.

| Atabemie, Theres.     | Nr. 710    | Landhaus, n. bft.    | Nr. 39, 45 |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Apellation f. f. ut   |            | Lotto-Amt, F. F.     | 494        |
| Landrechte            | 69         | National=Theater     | 1992       |
| Arsenal, obere        | 148        | Normalschule         | 1039       |
| - untere              | 190        | Oberfie Juftigftelle | 1022       |
| Banco , t. f.         | 796        | Penfionat:Haus       | 1045       |
| Bergwerkeverschlei    |            | Polizey=Direction    | 455        |
| Magazin               | <b>691</b> | Posthaus             | 918        |
| Burg, f. f.           | 1          | Reichskanzelley      | 2          |
| Canzelley, bohmisch   | 8          | Regierung, n. bft.   | 49         |
| dsterreichische       | 415        | Salzamt, f. f.       | 502        |
| Combbien-Haus         | 802        | Schulen, latein.     | 803, 1039  |
| Familienhaufer, fai   | ſ.         | Stadt: und Landge    | richt 586  |
| fdnigl. 745, 752, 84  | -          | Stampels und To      | \$         |
| Hauptmauth            | 709        | bakamt               | 845, 846   |
| Hof: und Staatskan    |            | Universität          | 802        |
| zellen                | 26         | Versagamt            | 1178       |
| Spoffriegsrath, t. t. | 454        | Ungarische und Sie   | !3         |
| Hofbanamt, t. t.      |            | benbirg.Kanzell      | _          |
| Körner:Thortheate     | r '        | Maffermauth          | 1239       |
| Rupfer: und Mung:     |            | Zeughaus, f. f.      | 147        |
|                       | 1, 1022    | — hürgerl.           | 1015       |

| Fürstliche Säuser.                     | Fürstenberg                                  | Nr. 1009     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Auersperg Nr. 4                        | • •                                          | 775, 1181    |
| Bathianh 21, 55,65,6                   | •                                            | 1203         |
| Clary 3                                | <b>***</b> ********************************* | 204, 1205    |
| Esterhazy 29                           | _                                            | 161          |
| Graffalkovics 284 bis 28               | _                                            | , 391, 592   |
| Kaunis . 245, 246                      |                                              | 40           |
| Kinsky 70, 71                          | Rollaldo                                     | 453          |
| Kinsky, Fürstinn 274                   | 4 Kollonitsch                                | 8 t          |
| Liechtenstein 17, 53, 226              | Kolloredo                                    | 1014         |
| <b>25</b> 9, 2 <b>6</b> 1, <b>27</b> 5 | Ruesstein                                    | 258          |
| Liechtenstein (Carl) 23                | Lacy                                         | 849          |
| Lobkowiy 1116, 1226                    | s · Meraviglia                               | 554          |
| Paar 842                               | Nabasty                                      | 1062         |
| Palm 54                                | i Nostiz                                     | 1 19         |
| Schwarzenberg 652, 1118                | 3 Olivisches Freyhau                         | <b>š</b> 25  |
| Starhemberg 51, 52                     | Prinzenstein                                 | <b>390</b>   |
|                                        | Nzewuska                                     | 843, 844     |
| Gräfliche Säuser.                      | Salmour                                      | <b>6</b> 5 i |
| Abensperg und Traun 64                 | Schallenberg                                 | <b>60</b> 9  |
| 145, 248, 249                          | eilem e                                      | 58           |
| Nponi 883                              | s Schönborn                                  | 162          |
| Attems 164                             | i Sinzendorf                                 | 3035         |
| Asperinont 1206                        | • • • • • • •                                | 870          |
| Breuner 1176                           | G Spaucr                                     | 773          |
| Bathlany , 1190                        | •                                            | <b>60</b> 9  |
| Dietrichstein 32, 33,35,36             |                                              | 815          |
| Esterhazy 60                           | Spielmann, Bar. 11                           | 88, 1189     |
| Fries 1194, 1195, 1224                 |                                              | 68           |
| Fuchs 916                              | Wallis                                       | 1071         |
|                                        |                                              |              |

| CDAISTAIN                                    | 00m #s                    | 60 S 6. 14 . # 60     |             |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Waldstein                                    | Nr. 50                    | Burgerspital Nr. 1409 |             |
| Windischerüs                                 | •                         | Deutsch. Ord. Com.    | 933         |
| Wrbna                                        | 1169                      | Dominicaner 712713    |             |
| Wetlar von B                                 |                           | Dom=Capitel 896, 9    | 04,919      |
| kenstern, Bar                                | . 82, 110                 | Domheren-Hof          | 923         |
| 962                                          | 2, 268, 1124              | Erzbischof            | 920         |
| 112                                          | 8,1129,1196               | Franciscaner          | 969         |
| <b>*</b> *********************************** |                           | Sttweper=Hof          | 1156        |
| Gemeiner St                                  | _                         | Kapuziner             | 1120        |
| zugehörige z                                 | auser:                    | Kuraten bep St.       |             |
| 114, 184, 204, 207                           | 7, 359, <mark>360,</mark> | Stephan               | 714         |
| 414, 416, 487, 489                           | , 5τg, 5 <b>5α,</b>       | Lilienfelder=Hof      | <b>96</b> 9 |
| 682, 688, 697, 701                           | , 1108, 1284,             | Maltheser=Ritter=     |             |
| 1 297.                                       | ,                         | ord. Comt.            | 1040        |
| م سمینده فخص                                 | <b>A</b>                  | Michael. Häuser 1220, |             |
| Geistliche S                                 | aufer:                    | Papsil. Nuntiatur     | 349         |
| Abbt von h. Kre                              | uz 720, 721               | Pfarrhaus am Hof      | 451         |
| — zu Klostern                                | eub. 158                  | Priesterhaus          | 923         |
| - zu Kremsn                                  |                           | St. Peters Pfarrhof   | 613         |
| — zu Mbie                                    |                           | St.Poltnerhof         | 109S        |
| - zu Neustabi                                | t 541                     | Galesianer=Haus 1173  | _           |
| - zu Geitenft                                |                           |                       | 3, 144      |
|                                              | 500, 501                  | Ursuliner-Haus        | 1048        |
| Beneficiaten=Ha                              | •                         |                       |             |
| Bisthum Paffar                               | 305, 306,                 | Kirchen und Pfarre    | n in        |
|                                              | 397                       | der Stadt.            | •           |
| Bethhaus derAu                               | 1486.                     | St. Stephan           | 984         |
| Confession                                   | 1149                      | St. Michael           | 1221        |
| Bethhaus ber H                               |                           | Schottenkirche        | 143         |
| in. Confession                               |                           | St. Peter             | <b>612</b>  |
| • • • •                                      |                           | <del>-,</del> · * #   |             |

Maria Troft zu St. St. Maria am Hof N. 454 713 Ulrich. P. P. Dominicaner Franciscaner P.P. Kapuziner am 969 Nr. 2 **Capuziner** Planel 1120 5. Laurentius. St. Anna 1039 769 St. Joseph. Univerfitate-Kirche Maria Hilf, P. P. 48 Italianische Kirche Barnabiten, Mariá Stiegen 397 17 St. Aegidius. St. Ruprecht 496 — Florian, St. Thecla St. Johann, Mal= P. P. Piaristen. 935 thefer Ord. 5. Schupengel auf Deutsche Ordenskirche 1041 der Wieden 1038 140 Ursuliner: Kloster St. Carlskirche, In den Vorstädten: Kreuzherren 26 St. Leopold in der Salestanereirche und Leopoldstadt 145 483 Rloster P. P. Carmeliter 273 414 3. Kreuzeirche Barberzige Brüder 282 St.Maria am Renn= St.Johann von Rep. 447 434 weg P. P. Gerviten in St. Sebastian und der Rogau 90 Rochus. Bierzehn Nothhelfer Filialkirche unter ben im Lichtenthal. Beiggerben. St. Johann, im Las Elisabethinerinnen 281 zareth **212** Afademien, Schulen, Spis St. Maria im Wai= 216 taler: senhaus Die Josephinisch = medicis Allerh. Drenfaltigkeit. nischechirurgische Akades Maria Treu, P. P. Piaristen mie. 129

7

Spital der Elisabes Die Meademie der bildens thinerinnen. ben Künste. Spital der Inden Die otientalische Afas Mr.50 Mr. 846 St. Martus 441 demie Die Real-Afabemie. Sehenswürdigfeiten hit — Therestanische Afa= Sremde. temie 710 Die Ingenieur-Afad. K. F. Hofbibliothek 102 - Universität' 802 Universitats-Bibliothek. - medicinisch = pracs Die f. f. Bimmer tische Schule. in der Burg 1 Die botanische Gar: Das Maturalien:Cas tenschule binet 48I I Dic Vieharzenenschule 360 Metaillen-Cabinet — Studia humaniora 803 R. t. Arsenal 148, 190, — Normalschule 1034 Afademie der bilbens - P. P. Piaristen= ben Kunfte. schule Das phifikal. und mes 129 Das Taubstummens danische Cabinet. Institut Horsaal der Universit. **803** 727 Macchen = In= Die Sternwarte 802 Ritut 1038 Die f. k. Bilbergals Das Waisenhaus lerie im Belveb. 485 216 AllgemeinesKraukenspital Schapfammer und Marrenthurm. Aunstsachen Gebahrhaus Bürgerl. Zeughaus Findelhaus Die Wachs:Prapas 89 Militarsvital raten in der milit. 197 Spital der Barmher: Afademie. zigen.

| K. f. Porzellan=Fa=        | Cafino und Mehle                  |
|----------------------------|-----------------------------------|
| brie Nr. 13                | grube Nr. 1165, 1108              |
| Fürstl. Liechtenstein.     | •                                 |
| Gallerie 55                | Spaziergänge:                     |
| Bimmer bes Fürften         | Der Augarten 131                  |
| Paar 839                   | Garten bes Belvebere 485          |
| Bimmer d. Graf, Fries 1924 | Fürfil.Schwarzenb.                |
| Des herrn Mullers          | Garten 486                        |
| Kunft-Cabinet.             | Furfil.Licchtenfiein.             |
| Die Redoute 1              | Garten 131                        |
| Der Tanzsaal behm          | Der Prater.                       |
| Hrn. Jahn 1023             | Die Brigitten=Auc.                |
|                            | raßen und Gassen in der<br>adt:   |
| Ablergasse Sauser 7        | Blutgaffel Sauser 3               |
| Annagasse 12               | · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Augustinergasse 6          |                                   |
| Augustinerbastey 2         |                                   |
| Auwinkel . 8               | Braunerfirage, obere 10           |
| Bedenstraße, obere 14      | -                                 |
| — — untere 10              | Brunngaffel 1                     |
| Ballgassel 4.              | Burgplay *                        |
| Ballhaus-Play 5            | Burgthor 5                        |
| Bauernmarkt 18             | Dominicaner:Bastep 1              |
| Berghof 2                  | — — Play 5                        |
| Vergel 1                   | Porotheergasse 15                 |
| Biber:Bastey 13            | Drachengassel 2                   |
| Bischofsgasse 11           | Dreysattigkeitshof 5              |
| Blankengasse 6             | Eisarübel 2                       |

## Verzeichniß der k. t. und Aerarial-Gebäude.

| Akabemie, Theres. Nr. 710 |          | Landhaus, n. bst.    | Nr. 39, 45 |
|---------------------------|----------|----------------------|------------|
| Apellation f. f. 1        |          | Lotto:Amt, F. F.     | 494        |
| Landrechte                | 69       | National-Theater     | 1992       |
| Arsenal, obere            | 148      | Normalschule         | 1039       |
| - untere                  | 190      | Oberfie Juftigftelle | 1032       |
| Banco , t. f.             | 796      | Penfionat: Haus      | 1045       |
| Bergwerksverfchle         |          | Polizey=Direction    | 455        |
| Magarin .                 | 691      | Posthaus             | 918        |
| Burg, f. k.               | ĭ        | Reichstanzelley      | \$         |
| Canzelley, bohmifc        | hs       | Regierung, n. bft.   | 49         |
| dserreichische            | 415      | Salzamt, f. f.       | 502        |
| Combdien-Haus             | 802      | •                    | 803, 1039  |
| Familienhaufer, to        | is.      | Stadt: und Landge    | richt 586  |
| fdnigl. 745, 752, 8       | _        | Stampel: und To      |            |
| Hauptmauth                | 709      | bakamt               | 845, 846   |
| Hof: und Staatska         | . •      | Universität          | 802        |
| zellev                    | 26       | Versagamt            | 1178       |
| Hoffriegerath, ?.         |          | Ungarische und Sie   | 23         |
| Hofbanamt, t. F.          |          | benbirg.Kanzell      |            |
| Korner:Thortheat          |          | Wassermauth          | 1239       |
| Rupfers und Mung:         |          | Beughaus, g. F.      | 147        |
|                           | 21, 1022 | — hürgerl.           | 1015       |

| Muersperg Nr. 43 Gatterburg 775, 1181  Bathianh 21, 55,65,66 Gavriani 1203  Clary 57 Gilleis 1204, 1205  Cherhazy 295 Gondola 161  Graffalkovics 284 bis 287 Harrach 247, 391, 392  Raunis 245, 246 Kinkly 40  Kinkly Fürstinn 274 Kollaldo 453  Kinkly, Fürstinn 274 Kolloritsch 81  Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014  259, 261, 275 Kuesstein 258  Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849  Lobkowis 1116, 1226 Meraviglia 534  Paar 842 Nadasty 1062  Palm 54 Nostiz 119  Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Freyhaus 25  Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590  Rzewuska 843, 844  Grafsiche Sauser. Salmour 651  Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609  Atteens 164 Sinzenborf 1031  Aspeni 883 Schönborn 162  Appeni 883 Schönborn 162  Appeni 1206 Sitvatarouka 870  Breuner 1276 Spaucr 773  Bathiany 1190 Starhemberg 609  Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815  Cherhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1139  Fries 1194, 1195, 1224  Fuals 916  Wallis 11 | Sürstliche      | sauser.                | Fürstenberg          | Nr. 1009             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Elarh 57 Gilleis 1204, 1205 Esterhazh 295 Gondola 161 Graffalkovics 284 bis 287 Harrach 247, 391, 392 Kauniy 245, 246 Kinsky 40 Kinsky Fürstinn 274 Kollaldo 453 Kinsky, Fürstinn 274 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuestein 258 Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobkowiy 1116, 1226 Mcraviglia 554 Paar 842 Nadasth 1062 Palm 54 Nostiz 149 Schwarzenberg 652, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Etarhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Krastiche Haus 64 Schulert Salmour 651 Abensperg und Araun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schündorf 1032 Asteuner 1176 Spaucr 775 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Atautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                   | Auersperg       | Nr. 43                 | Gatterburg           | 775, 1181            |
| Esterhazh 295 Gondola 161 Graffalkovics 284 bis 287 Harrach 247, 391, 392 Kaunin 245, 246 Kinsky 40 Kinsky 70, 71 Kollaldo 453 Kinsky, Fürstinn 274 Kollonitsch 81 Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuestein 253 Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobkowin 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nadaddy 1062 Palm 54 Nosiż 149 Schwarzenberg 552, 1118 Olivisched Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Krafliche Haler. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Appermont 1206 Silvatarouka 870 Breuner 1176 Spauler 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichsein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Csterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                         | Bathiany        | 21, 55,65,66           | Gavriani -           | 1203                 |
| Graffalkovics 284 bis 287 Harrach 247, 391, 392 Kaunis 245, 246 Kinsky 40 Kinsky 70, 71 Kollalbo 453 Kinsky, Fürstinn 274 Kollonitsch 81 Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuesstein 258 Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobkowis 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nosis 149 Schwarzenberg 652, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Krastiche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Aspenis 164 Sinzendorf 1032 Aspenis 165 Sinzendorf 1032 Aspenis 166 Sinzendorf 1032 Aspenis 166 Sinzendorf 1032 Aspenis 167 Spauer 773 Bathiand 1190 Starhemberg 609 Dietrichtein 32, 33,35,36 Stockhammer 815 Cherhayd 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                      | Clary           | . 37                   | Gilleis              | 1204, 1205           |
| Raunis 245, 246 Kinsky 40 Kinsky 70, 71 Kollalbo 453 Kinsky, Fürstinn 274 Kollonitsch 81 Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuesstein 258 Liechtenstein (Sarl) 233 Lacy 849 Lobkowis 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nabaddy 1062 Patin 54 Nosiiz 149 Schwarzenberg 652, 1.118 Olivisched Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 390 Rzewudka 843, 844 Grästiche Sauser. Salmour 651 Abendperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Asteuns 164 Sinzendorf 1031 Asteuns 164 Sinzendorf 1031 Asteuns 165 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichtein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Cherhaly 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                       | Esterhazy       | 295                    | Gondola              | 161                  |
| Kinsey, Fürstinn 274 Kollalvo 453 Kinsey, Fürstinn 274 Kollonitsch 81 Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuestein 258 Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobeowis 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nostiz 149 Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 390 Kzewiska 843, 844 Grästiche Häuser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Appermont 1206 Sivatarouka 870 Breuner 1176 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterbazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graffalkovics   | 284 bið 287            | Harrach 2            | 47, <b>3</b> 91, 392 |
| Kinsey, Fürstinn 274 Kollonitsch 81 Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuestein 253 Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobedwis 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nostiz 149 Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 390 Krastliche Halser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schassenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Astems 164 Sinzendorf 1031 Astems 165 Sinzendorf 1031 Asteunstein 1206 Silvatarousa 870 Breuner 1176 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterbazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaunis          | , 245, 246             | Kinsky               | 40                   |
| Liechtenstein 17, 53, 226 Kolloredo 1014 259, 261, 275 Kuesstein 258 Liechtenstein (Carl) 233 Lach 849 Lobkowik 1116, 1226 Meraviglia 534 Paar 842 Nadadeh 1062 Palm 54 Nostiz 149 Schwarzenberg 652, 1118 Olivisches Frenhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 390 Kafliche Sauser. Salmour 651 Weensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Attems 164 Sinzendorf 1031 Aspenner 1206 Silvatarouka 870 Breuner 1176 Spauer 775 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Csterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kinsky          | 70,71                  | Rollaldo             | 453                  |
| Liechtenstein (Carl) 233 Lach 849 Lobkowit 1116, 1226 Meraviglia 554 Paar 842 Nadadhy 1062 Palm 54 Nostig 149 Chwarzenberg 652, 1118 Olivisched Frenhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Krassliche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Attems 164 Sinzendorf 1031 Afpermont 1206 Silvatarousa 870 Breuner 1176 Spauer 773 Bathianh 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Csterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinsty, Fürst   | inn 274                | Rollonitsch          | 81                   |
| Liechtenstein (Carl) 233 Lacy 849 Lobkowit 1116, 1226 Meraviglia 554 Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nostig 149 Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Frenhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 390 Rzewuska 843, 844 Gräfliche Zauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Atrems 164 Sinzendorf 1031 Asperunont 1206 Silvatarouska 870 Preuner 1176 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Cserhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liechtenstein   | 17, 53, 226            | Rolloredo            | 1014                 |
| Lobkowis 1116, 1226 Meraviglia 554 Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nostig 149 Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Rzewuska 843, 844 Grästiche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Attems 164 Sinzendorf 1031 Asperunant 1206 Sinzendorf 1031 Asperunant 1206 Sinzendorf 1031 Asperunant 1206 Sinzendorf 1031 Asperunant 1206 Sinzendorf 609 Dietrichstein 32, 33,35,36 Stockhammer 815 Cherhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b>        | 159, 261 <b>, 27</b> 5 | Ruesstein            | 253                  |
| Paar 842 Nadasty 1062 Palm 54 Nostiz 149 Schwarzenberg 652, 1.118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzensein 590 Nzewuska 843, 844 Gräsiche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Atrems 164 Sinzendorf 1032 Aspermont 1206 Silvatarouka 870 Vermont 1206 Silvatarouka 870 Vermont 1176 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterhazy 60 Spielmann, Var. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liedtenstein (C | Earl) 493              | Lacy                 | 8 jg                 |
| Palm 54 Rostiz 149 Schwarzenberg 652, 1118 Olivisches Freihaus 25 Starhemberg 51, 52 Prinzenstein 590 Rzewuska 843, 844 Gräsliche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Attems 164 Sinzendorf 1031 Asperinont 1206 Silvatarouka 870 Breuner 1176 Spaucr 775 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 315 Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lobkowis        | 1116, 1226             | Meraviglia           | 554                  |
| Schwarzenberg 552, 1118 Olivisches Freyhaus 25 Starhemberg 51,52 Prinzenstein 590 Rzewuska 843, 844 Gräsliche Zauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Altems 164 Sinzendorf 1031 Alpermont 1206 Silvatarouka 870 Breuner 1176 Spauer 775 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Cherhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannskorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paar            | 842                    | Nadasty              | 1062                 |
| Starhemberg 51,52 Prinzenstein 390 Rzewuska 843,844 Gräsliche Sauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145,248,249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Attems 164 Sinzendorf 1031 Aspermont 1206 Silvatarouka 870 Areuner 1176 Spauer 775 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32,33,35,36 Stockhammer 815 Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palm            | 54                     | Nostiz               | 1 49                 |
| Gräfliche Sauser.  Mensperg und Traun 64 Schallenberg 609  145, 248, 249 Seilern 58  Mponi 883 Schönborn 162  Alpermont 164 Sinzendorf 1032  Alpermont 1206 Silvatarouka 870  Breuner 1176 Spauer 773  Bathiany 1190 Starhemberg 609  Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815  Cherhary 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189  Fries 1194, 1195, 1224 Trautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwarzenberg   | 552, 1.118             | Olivisches Freyha    | <b>113</b> 25        |
| Grafliche Zauser. Salmour 651 Abensperg und Traun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Altrems 164 Sinzendorf 1031 Aspermont 1206 Silvatarousa 870 Arcuner 1176 Spaucr 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Cherhapy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Acautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starhemberg     | 51,52                  | Prinzenstein         | <b>390</b>           |
| Abensperg und Araun 64 Schallenberg 609 145, 248, 249 Seilern 58 Aponi 883 Schönborn 162 Utrems 164 Sinzendorf 1031 Afpermont 1206 Silvatarouka 870 Breuner 1176 Spaucr 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Atautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ص مبد 9 مبد     |                        | Nzewuska             | 843, 844             |
| 145, 248, 249 Eeilern 58 Phoni 883 Schönborn 162 Utrems 164 Sinzendorf 1031 Uspermont 1206 Silvatarousa 870 Breuner 1176 Spaucr 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Csterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Atautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grafliche       | Sauser.                | Salmour              | <b>6</b> 51          |
| Aponi 883 Schönborn 162<br>Attems 164 Sinzendorf 1031<br>Aspermont 1206 Silvatarouka 870<br>Breuner 1176 Spaucr 773<br>Bathiany 1190 Starhemberg 609<br>Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815<br>Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Fries 1194, 1195, 1224 Ttautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abensperg und   | Traun 64               | Schallenberg         | <b>60</b> 9          |
| Altrems 164 Sinzendorf 1031<br>Alpermont 1206 Silvatarouka 870<br>Breuner 1176 Spaucr 773<br>Bathiany 1190 Starhemberg 609<br>Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815<br>Cherhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Fries 1194, 1195, 1224 Ttautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 145, 248, 249          | Ceilern              | 58                   |
| Aspermont 1206 Silvatarouka 870<br>Breuner 1176 Spauer 773<br>Bathiany 1190 Starhemberg 609<br>Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815<br>Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Friek 1194, 1195, 1224 Atautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aponi</b>    | <b>8</b> 8 <b>3</b>    | Schönborn            | 162                  |
| Breuner 1176 Spauer 773 Bathiany 1190 Starhemberg 609 Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815 Esterhaly 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189 Fries 1194, 1195, 1224 Atautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attem\$         | 164                    | Sinzendorf           | 3035                 |
| Bathiany 1190 Starhemberg 609<br>Dietrichstein 32, 33, 35, 36 Stockhammer 815<br>Esterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Fries 1194, 1195, 1224 Teautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aspermont       | 1206                   | Eilvatarou <b>fa</b> | 870                  |
| Dietrichstein       32, 33,35,36       Stockhammer       815         Esterhazy       60       Spielmann, Bar. 1188, 1189         Fries       1194, 1195, 1224       Teautmannstorf       68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breuner         | 1176                   | Spauer .             | 773                  |
| Gsterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Fries 1194, 1195, 1224 Teautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bathiany ,      | 1190                   | Starhemberg          | 609                  |
| Gsterhazy 60 Spielmann, Bar. 1188, 1189<br>Fries 1194, 1195, 1224 Teautmannstorf 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dietrichstein   | <b>32, 33,35,3</b> 6   | Stockhammer          | 815                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | • -                    | Spielmann, Bar.      | 1188, 1189           |
| <b>★</b> ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fries 219       | i, 11 <b>9</b> 5, 1224 | Teautmannstorf       | 68                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | •                      | Wallis               | 10                   |

| Waldstein      | Nr. 50            | Burgerspital Nr. 1109 | ,1166       |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Windischgrå    | 8 15 <sub>7</sub> | Deutsch. Ord. Com.    | 933         |
| Wrbna          | 1162              | Dominicaner 712713,   | , 1255      |
| Weglar von     | Blan=             | Dom=Capitel 896, 96   | 94,919      |
| Benftern, 2    | 8ar. 82, 110      | Domherrn=Hof          | 923         |
|                | 262, 268, 1124    | Erzbischof            | 920         |
|                | 1128,1129,1196    | Franciscaner          | 969         |
|                |                   | Sbttweper=Hof         | 1156        |
| _              | Stadt Wien        | Kapuziner             | 1120        |
| zugehörig      | ge Säuser:        | Kuraten bey St.       | •           |
| 114, 184, 204, | 207, 359, 360,    | Stephan               | 714         |
|                | 489, 519, 550,    | Lisienfelder:Sof      | <b>96</b> g |
|                | 701, 1108,1284,   | Maltheser:Ritters     |             |
| 1 297.         |                   | ord. Comt.            | 1040        |
| _              |                   | Michael.Häuser 1220,  | 1221        |
| Geistlich      | e zauser:         | Papfil. Nuntiatur     | 349         |
| Abbt von h.    | Kreuz 720, 721    | Pfarrhaus am Hof      | 461         |
|                | terneub. 158      | Priesterhaus          | 923         |
|                | nsmünster 191     | St. Peters Pfarrhof   | 613         |
| - zu Mbi       | <b>?</b> 111      | St.Poltnerhof         | 1095        |
| - zu Neu       | stadt 541         | Salesianer=Haus 1173  | 1,1174      |
| — zu Geit      | enstätten 498,    | Schottenhof 14        | 3, 144      |
| •              | 500, 501          | Ursuliner:Haus        | 1048        |
| Beneficiaten   | 1=Haus 1011       |                       |             |
| 7              | assau 395, 396,   | Kirchen und Pfarre    | n in        |
|                | 397               | der Stadt.            |             |
| Bethhaus de    |                   | St. Stephan           | 924         |
| Confession     | 1 1149            | St. Michael           | 1281        |
| Bethhaus be    | er Helve:         | Schottenkirche        | 143         |
| tifth. Con     | fession 118a      | St. Peter             | 613         |
|                | •                 |                       | •           |

Maria Trost zu St. St. Maria am Hof N. 454 Ulrich. P. P. Dominicaner 713 P.P. Kapuziner am Franciscaner 969 Nr. 2 Planel **Lapuziner** 1120 B. Laurentius. St. Anna 1039 St. Joseph. 769 Universitäts-Kirche Maria Hilf, P. P. 48 Italianische Kirche Barnabiten, 17 Maria Stiegen 397 Ct. Aegidius. 496 St. Ruprecht — Florian, St. Thecla St. Johann, Mals P. P. Piaristen. **933** thefer Orb. 5. Schupengel auf Deutsche Orbenskirche 1041 der Wieden 140 1038 Ursuliner: Kloster St. Carlskirche, In den Vorstädten: Kreuzherren 26 St. Leopold in der Salestanereirche und 145 Leopoldstadt 483 Rlofter 273 P. P. Carmeliter 3. Kreugeirche 414 282 BarbergigeBrüber St.Marig am Renn= St.Johann von Rep. 447 434 weg P. P. Serviten in St. Sebastian und der Roßau 90 Rochus. Bierzehn Nothhelfer Filialkirche unterden im Lichtenthal. Beißgerben. St. Johann, im Las 281 Elisabethinerinnen zareth 919 Afademien, Schulen, Spis St. Maria im Wai= taler: 216 senhaus Die Josephinisch = medicis Allerh. Drenfaltigkeit. nischechtrurgische Akabe= Maria Treu, P. P. mie. Piaristen 129

U,I

jh

r,

Spital der Elisabes Die Akabemie der bildens . thinerinnen. ben Rünste. Spital der Juden Die orientalische Afas Nr.50 Mr. 846 St. Markus 441 bemie Die Real=Afademie. Sehenswürdigfeiten — Therestanische Afa= Srembe. bemte 710 Die Ingenieur-Afad. R. F. Hofbibliothek 102 - Universität' Universitate-Bibliothet. 802 - medicinisch = pracs Die f. t. Bimmer tische Schule. in ber Burg 1 Die botanische Gar= Das Maturalien:Cas tenschule binet 48I Į Mebaillen:Cabinet Die Vieharzenepschule 360 — Studia humaniora 803 R. f. Arsenal 148, 190, - Normalschule Afademie der bilbens 1034 - P. P. Piaristen= den Kunfte. schule Das vhifikal. und mes 129 Das Taubstummens chanische Cabinet. Institut Horsaal der Universit. 727 8et Maddien = In= Die Sternwarte 802 Ritut 1038 Die k. k. Bilbergals Das Waisenhaus lerie im Belveb. 485 216 AllgemeinesKrankenspital Schattammer -Marrenthurm. Ru:iffachen Gebährhaus Bürgerl. Zeughaus Findelhaus Die Wachs: Prapas 89 Militarspital raten in ber milit. 197 Spital der Barmher: Afademie. zigen.

K. f. Porzellan=Fa= Eafino und Mehle. grube Mr. 1165, 1108 brif Nr. 13 Fürstl. Liechtenstein. Spaziergänge: Gallerie 55 Ocr Augarten Zimmer bes Fürsten 131 Paar 859 Garten des Belvetere 485 Zimmer d.Graf, Fries 1924 Fürstl.Schwarzenb. Des herrn Mallers Garten 486 Runft:Cabinet. Fürfil.Licchtenflein. Die Redoute Garten 131 1 Der Tanzsaal behin Der Prater. Hrn. Jahn Die Brigitten:Auc. 1023 Register der Platze, Straffen und Gaffen in der Stabt: - Häuser 7 **U**dlergasse Blutgassel Hauser 3 Unnagasse Bockgasse 12 6 Bognergaffe Augustinergasse .9 Augustinerbastev Brandstadt 5 2 Auwinkel. 8 . Braunerstraße, obere 10 Beckenstraße, obere 14 untere 13 untere Brunngaffel 10 1 Ballgassel Hurgplas 4. Ballhaus:Play 5 5 Burgthor Bauernmarkt 18 Dominicaner:Bastev 1 Plan Berghof 5 2 Bergel Dorotheergasse **r**5 1 Biber=Bastey Drachengaffel 13 2 Bischofsgasse Drenfaltigfeitshof 5 11 Blankengaffe Eisgrübel 6 2

## Verzeichniß der k. t. und Aerarial-Gebaube.

| Afabemie, Theref. Nr. 710 |               | Landhaus, n. dst. Nr | . 39, 45         |
|---------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Apellation f. f.          | _             | LottosAmt, f. f.     | 494              |
| Landrechte                | 69            | National-Theater     | 1922             |
| Arsenal, obere            | 148           | Normalschule         | 1039             |
| - untere                  | 190           | Oberfte Justigstelle | 1022             |
| Banco , t. f.             | 796           | Penfionat:Haus       | 1045             |
| Bergwerksverschl          |               | Polizey=Direction    | 455              |
| Magazin                   | 691           | Posthaus             | 918              |
| Burg, f. f.               | 1             | Reichstanzelley      | 2                |
| Canzelley, bohmi          |               | Regierung, n. bft.   | 49               |
| dsterreichische           | 415           | Salzamt, f. f.       | 502              |
| Combdien-Haus             | 802           | Schulen, latein. 80  | 3, 10 <b>3</b> 0 |
| Familienhauser,           |               | Stadt: und Landgeric | bt 586           |
| Ednigl. 745, 752,         |               | Stampel: und To:     | -,-              |
|                           | -             | · _                  | 45, 846          |
| Hauptmauth                | 70 <b>9</b>   | Universität          | 803              |
| Hofz und Staatsl          |               | Bersamt              | 1178             |
| · Belleh                  | 26<br>** (\$4 | Ungarische und Sies  | 7787             |
| Hoffriegsrath, k.         |               |                      | . 56             |
| Hofbanamt, k. k           | •             | benbirg.Kanzellep    | 1939             |
| Körner:Thorthe            |               | Massermauth          | _                |
| Rupfer: und Mu            | -             | Zeughaus, t. f.      | 147              |
| Ant :                     | 1021, 1022    | - bürgeri.           | 1015             |

| Fürstliche Säuser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fürstenberg                       | Nr. 1009             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Auersperg Nr. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gatterburg                        | 775, 1181            |
| Bathiany 21, 55,65,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gavriani ·                        | . 1203               |
| 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilleis                           | 1204, 1205           |
| CINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gondola                           | 161                  |
| Cittory Way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                 | 17, <b>3</b> 91, 392 |
| - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinsky                            | 40                   |
| Manne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kollaido                          | 453                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kollonitsch                       | . 81                 |
| Division Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rolloredo                         | 1014                 |
| Liechtenstein 17, 53, 226 259, 261, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruesstein                         | 258                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lacy                              | 849                  |
| Sterritory (One)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meraviglia                        | 534                  |
| 0/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nabaddy                           | 1062                 |
| 71100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rostiz                            | 1 19                 |
| <i>J</i> . W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Olivisches Frenha                 |                      |
| Contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th | Prinzenstein                      | 390                  |
| Starhemberg 51, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nzewuska                          | 843, 844             |
| Graffice Sauser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salmour                           | <b>6</b> 51          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schallenberg                      | 609                  |
| Abensperg und Traun 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceilern                           | 58                   |
| 145, 248, 249<br>Strani 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schönborn                         | 162                  |
| athour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sinzendorf                        | 3032                 |
| evice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cilvatarou <b>f</b> a             | 870                  |
| Milheamann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                 | 773                  |
| Breuner 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and a second contract of a second | <b>609</b>           |
| Bathlany 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 815                  |
| Dietrichstein 32, 33,35,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stockhammer<br>Spielmann, Bar     |                      |
| Esterhazy 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |
| Fries 1194, 1195, 1224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teautmannstor                     | •                    |
| Fuch\$ 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wallis                            | 1071                 |

7

Die Akabemie ter bildens Spital ber Elisabes ben Runfte. thinerinnen. Spital ber Juden Die otientalische Afas Mr.50 St. Markus Mr. 846 441 demie Die Real-Afabemie. Sehenswürdigkeiten - Therestanische Afas Srembe. temie 710 Die Ingenieur-Afad. 102 R. F. Hofbibliothee 802 . Universitate:Bibliothet. - Universität - medicinisch = prac= Die f. f. Bimmer tische Schule. in der Burg 1 Das Naturalien: Cas Die botanische Gars tenschule 48I binet Į Dic Vieharzenchschule 360 Mebaillen:Cabinet — Studia humaniora 803 148, 190, R. f. Arsenal - Normalschule Akademie der bilbens 1039 -P. P. Piaristen: ben Kunfte. schule Das phifikal. und mes 129 Das Taubstummens chanische Cabinet. Institut Sprfaal der Universit. 727 802 Maddien = In= Die Sternwarte 802 Ritut 1038 Die f. f. Bilbergals Das Waisenhaus 216 lerie im Belved. 485 Augemeines Kraukenspital Schapfammer und Marrenthurm : Runftsachen Gebährhaus Bürgerl. Zeughaus Findelhaus Die Bachs: Prava= 89 Militarspital raten in der milit. 197 Spital der Barmher: Akademie. zigen.

K. f. Porzellan=Fa= Cafino und Mehle brif Mr. 15 grube Mr. 1165, 1108 Fürstl. Liechtensiein. Spaziergänge: Gallerie 55 131 Der Augarten Bimmer bes Fürften Paar Garten des Belvetere 859 485 Fürstl.Schwarzenb. Zimmer d.Graf, Fries 1924 Des herrn Müllers 486 Garten Fürfil.Liechtenfiein. Kunst:Cabinet. Die Redoute Garten 151 1 Der Tangsaal behm Der Prater. Hrn. Jahn 1023 Die Brigitten=Auc. Register der Platze, Straffen und Gassen in der Stabt: Hauser 7 Blutgassel Häuser 3 **U**blergasse Bockgaffe Annagasse ' 12 Augustinergasse Bognergaffe 6 .9 Augustinerbastey Brandstadt 2 8. Braunerstraße, obere Auwinkel . 10 Beckenstraße, obere 14 13 untere untere 10 Brunngaffel 1 Ballgassel 4. Burgplas Ł Ballhaus:Play 5 5 Burgthor Bauernmarkt 18 Dominicaner:Bastey 1 Plan 5 Berghof 2 Bergel 15 Dorotheergasse 1 Biber=Baftev Drachengaffel 13 £ Bischofsgaffe 5 Drenfaltigkeitshof 11 Blankengaffe 6 Eisgrübel Ø.

| Elend:Basten     | Hänser 3     | Jakoberhof       | Häuser 2 |
|------------------|--------------|------------------|----------|
| Elend,           | 11           | Johannesgasse    | 23       |
| Fáhndrichhof     | . 5          | Tordangasse      | 2        |
| Fårbergaffel     | 4            | Jubengaffe.      | 6        |
| Fischerstiege    | 8            | Judenplas        | 10       |
| Fischerthor      | 1            | Körnerstraße     | 41       |
| Fischhof         | 7            | Körnerthor       | 5        |
| Fischmarkt       | ` 1          | Kammerhof        | 5        |
| Fleischmarkt     | 21           | Rapensteig       | 1        |
| Franciscaner-Pl  | at 3         | Kienmaret        | 7        |
| Frepung          | 9            | Klostergasse     | 1        |
| Fütterergasse    | 1            | Köllnerhofgasse  | 4        |
| Glockengassel    | 2            | Kohlmaret        | 21       |
| Goldschmiedegas  | je 5         | Kohlinessergasse | 13       |
| Graben           | 16           | Kombdiegaffel    | 2        |
| Grashof          | ·            | Kramergaffel     | 8        |
| Grunangergaffe   | 8            | Krebsgasse       | . 7      |
| Gestätte         | . 5          | Krugerstraße     | 10       |
| Gaarhof          | 9            | Rumpsgasse       | 8        |
| <i>Jaarmarkt</i> | 13           | Rupferschmibsgaf | ē 2      |
| Hafnersteig      | 7            | Aurrentgasse     | 4        |
| Hauptmauthbrů    | de 2         | Landskrongaffe   | 5        |
| Heibenschuß      | - <b>Q</b> · | Laurenzer:Basiey | 4        |
| Herrngasse       | 20           | Laurenzergassel  | 2        |
| himmelpfortgaff  | ic 16        | Lapenhof         | . 2      |
| Gof              | \$0          | Lebererhof       | 3        |
| Kohebrûcke       | 11           | Lowel-Basten     | 6        |
| Hohemarkt        | 17           | Löwelstraße      | 16       |
| Hühnergaffel ·   | 1            | Lügece           | 3        |
| Takobergassel    | 6            | Michaelsplan     | 6        |
|                  |              |                  |          |

| Minoritenplat Sause | ピラ         | Gatflergaffe Gauler     | ; 0      |
|---------------------|------------|-------------------------|----------|
| Mblker-Basiep       | 30         | Salvatorgasse           | 5        |
| Münzgraben          | <b>2</b> , | Salzgasse               | 2        |
| Ragiergasse         | 31         | Salzgries               | 19       |
| Neubad              | 3          | Schanzel                | 5        |
| Reubadgassel        | 1          | Schauftergaffe .        | , B      |
| Neumarkt            | 15         | Schenkenstraße, vordere | <b>9</b> |
| Reuthor             | 15         | - hintere               | 5        |
| Neuthor:Bastep      | 1          | Schlossergassel         | 8        |
| Nicolaigasse        | 1          | Schonlaterngasse .      | 11       |
| Ofentochgasse       | 4          | Schotten=Bastep         | 32       |
| Parisergasse        | 3          | Chottengasse .          | 5        |
| Passauergasse       | 3          | Schotten-Thor           | 2        |
| Paternoftergaffe    | 1          | Schulgasse .            | 2        |
| Petersolas          | 10         | Schulhof                | . 3      |
| Preßgasse           | 1          | Schullerstraße, große   | 8        |
| Rabengaffe .        | 3          | — — Pleine              | 4        |
| Rauhensteingasse    | 10         | Schultergasse           | 6        |
| Renngasse           | 12         | Schwertgasse .          | 3        |
| Riemerstraße        | 14         | Geipergasse             | 3        |
| Rosengassel         | 3          | Siebenbrunnengasse      | 2'       |
| Rosmaringaffe       | 2          | Singerstraße .          | 21       |
| Rothenthurm         | 4          | Spånglergasse .         | -8       |
| Rothenthurm=Bastep  | 1          | Spiegelgaffe *          | 7        |
| Rothenthurmgaffe    | 14         | Spitalpla <b>ş</b>      | 6        |
| Rothgassel          | .8         | Stadtgraben ain Burg:   |          |
| Ruprechtästeig      | 1.         | thor                    | 2        |
| Sackgassel          | 2          | Steinlgasse             | · ,3     |
| Geilergaffe         | 11         | Stephand:Rirchhof       | - 6      |
| Geilerstadt         | 24         | Sterngaffe              | 1/       |

Waldstein Nr. 50 Burgerspital Nr. 1109,1166 Windischgräß 157 Deutsch. Ord. Com. 933 Wrbna 1162 Dominicaner 712713, 1255 Weglar von Blan= Dom=Capitel 896, 904,919 kenstern, Bar. 82, 110 Domherrn=Hof 925 262, 268, 1124 Erzbischof 020 1128,1129,1196 Franciscaner 969 Göttwever-Hof 1156 Gemeiner Stadt Wien Kapuziner 1120 zugehörige zäuser: Kuraten bey St. 114, 184, 204, 207, 359, 360, Stephan 714 414, 416, 487, 489, 519, 550, Lilienfelder=Sof **96**9 682, 688, 697, 701, 1108, 1284, Malthefer=Ritters 1 297. ord. Comt. 1040 Michael. Häuser 1220, 1221 Geistliche zauser: Papfil. Nuntiatur 349 Abbt von h. Kreuz 720, 721 Pfarrhaus am Hof 461 zu Klosterneub. 158 Priesterhaus 923 — zu Kremsmünster 191 St. Peters Pfarrhof 613 - au Mole St.Poltnerhof 2001 111 - zu Neuffabt 541 Galesianer=Baus 1173,1174 zu Seitenstätten 498, Schottenhof 143, 144 500, 501 Ursuliner-Haus 1048 Beneficiaten-Saus 1011 Bisthum Passau 395, 396, Rirchen und Pfarren in der Stadt. 397 Bethhaus der Augsb. St. Stephan 984 Confession 1149 St. Michael 122I Bethhaus der Helve: Schottenkirche 143 tifth. Consession 118a St. Peter 613

| St. Maria am Hof No. 454              | Maria Troft zu St.         |
|---------------------------------------|----------------------------|
| P. P. Dominicaner 713                 | Ulrich.                    |
| - Franciscaner 969                    | P.P. Kapuziner am          |
| - Capuziner 1120                      | Playel Nr. 2               |
| St. Anna 1039                         | H. Laurentius.             |
| Universitäts:Kirche 769               | St. Joseph.                |
| Italianische Kirche 48                | Maria Hilf, P. P.          |
| Maria Stiegen 397                     | Barnabiten, 17             |
| St. Ruprecht 496                      | St. Aegidius.              |
| St. Johann, Mal=                      | — Florian, St. Thecla      |
| thefer Ord. 935                       | P. P. Piaristen.           |
| Deutsche Orbenskirche 1041            | H. Schupengel auf          |
| Ursuliner=Kloster 1038                | der Wieden 140             |
| •                                     | St. Carlsfirche,           |
| In den Vorstädten:                    | Kreuzherren 26             |
| St. Leopold in der                    | Salesianerkirche und       |
| Leopoldstadt 145                      | Kloster 483                |
| P. P. Carmeliter 273                  | J. Kreuzeirche 414         |
| BarherzigeBrüder 282                  | St.Marig am Renn=          |
| St.Johann von Rep. 447                | meg 434                    |
| P. P. Serviten in                     | St. Sebastian und          |
| der Roßau 90                          | Rochus.                    |
| Vierzehn Nothhelfer                   | Filialkirche unter den     |
| im Lichtenthal.                       | Weißgerben.                |
| St. Johann, im Las                    | Elisabethinerinnen 282     |
| zareth 212                            |                            |
| St. Maria im Wai=                     | Akademien, Schulen, Spis   |
| senhaus 216                           | taler:                     |
| Allerh. Orchfaltigkeit.               | Die Josephinisch = medicis |
| Maria Treu, P. P.                     | nisch=dirurgische Akade=   |
| Piaristen 129                         | mie.                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            |

Spital der Elisabes Die Akademie ter biltens thinerinnen. ben Kunfic. Spital ber Juben Die orientalische Afas Mr.50 Mr. 846 St. Markus 441 bemie Die Real-Afademie. Sehenswürdigkeiten — Therestanische Afa= Sremde. temie 710 Die Ingenieur-Afad. R. F. Hofbibliothes 102 802 · Universitats=Bibliothex. - Universität Die f. f. Zimmer — medicinisch = pracs tische Schule. in der Burg 1 Die botanische Gars Das Maturalien:Cas tenschule 481 binet Metaillen:Cabinet Dic Vieharzenepschule 360 148, 190, — Studia humaniora 803 R. f. Arsenal - Normalschule 1039 Alademie ber bilbens - P. P. Piaristen: ben Runfte. Das phifikal. und mes schule 129 Das Taubstummens chanische Cabinet. Institut Horsaal der Universit. 8et 727 Das Matchen = In= Die Sternwarte 802 Ritut 1038 Die P. P. Bilbergals Das Waisenhaus 216 lerie im Belved. 485 Allgemeines Kraukensvital Schapfammer -Marrenthurm Runftfachen 1 Gebährhaus Bürgerl. Zeughaus Findelhaus Die Wachs: Prapas 89 Militärspital raten in ber milit. 197 Spital der Barmher: Afabemie. zigen.

iale K. f. Porzellan=Fa= Caffno und Mehle Nr. 1165, 1108 brif Nr. 13 grube n l Fürftl. Liechtenstein. Spaziergänge: Gallerie 53 Der Augarten Bimmer bes fürsten 131 eite Paar 859 Garten des Belvetere 485 Zimmer d. Graf, Fries 1924 Fürfil.Schwarzenb. d Des herrn Müllers Garten 486 link Runft:Cabinet. Fürftl.Liechtenflein. Die Reboute Garten Ţ 131 1 Der Prater. Der Tanzsaal behm Hrn. Jahn Die Brigitten=Auc. 1023 Register der Platze, Straßen und Gassen in der Stadt: 1: · Hauser 7 Adlergaffe Blutgassel Hauser 3 Unnagasse Bockgaffe 12 1, Augustinergaste 6 Bognergasse .9 Augustinerbastey Brandstadt 5 2 Auwinkel. 8, Braunerstraße, obere 10 Beckenstraße, obere 14 untere 15 untere Brunngaffel 10 1 Ballgassel Burgplas 4. Ballhaus:Play 5 5 Burgthor Bauernmarkt 18 Dominicaner:Baftey 1 Play Berghof 5 2 Bergel Dorotheergasse 15 1 Biber=Bastey Drachengassel 13 Q Bischofsgasse Drenfaltigfeitshof 5 11 Blankengaffe 6 Eisgrübel 2

Häuser 3 Jakoberhof Häuser 2 Elend:Bastey Johannesgasse Elend. 25 Jordangasse Váhndrichhof 5 £ Jubengaffe, Fårbergaffel 6 4 8 Fischerstiege Tudenplas 10 Vischerthor Körnerstraße 41 1 Fischhof Kornerthor 5 7 Fischmarkt Kammerhof 5 1 Fleischmarkt Rapensteig 21 1 Franciscaner-Plas **A**ienmaret 3 7 Frepung Rioftergaffe 9 1 Rollnerhofgaffe Fütterergasse 4 1 Kohlmaret Glockengaffel 2 21 5 Roblineffergaffe Goldschmiedsgaffe 15 Rombdiegaffel Graben 16 8 Graehof Kramergassel 1 Grunangergaffe 8 Krebsgaffe 7 5 Gestätte Krugerstraße 10 Rumpfgaffe 8 Gaarhof 9 13 Rupferschmidsgaffe Haarmarkt 2 Hafnersteig Rurrentgaffe 4 7 Laudskrongaffe 5 Sauptmauthbrude 2 Seibenschuß Laurenzer:Bastey 4 ٥. Laurenzergaffel Herrngaffe 2 20 Himmelpfortgaffe Layenhof 16 2 3 Gof Ledererhof 30 6 Lowel-Basten Hohebrucke 11 Hohemarkt Löwelstraße 16 17 Hühnergaffel 3 Luged 1 Casabergasset 6 6 Michaelsplan

Häuser 6 Gattlergaffe Minoritenplat Häuser 7 hir Salvatorgasse. **30** ' Mbleer:Bastey 2 Galzgasse 2 Munzgraben 19 Galzgries 31 Magiergasse 5 Schanzel 3 Neubad 6 Schauflergasse Reubadgassel 1 Schenkenstraße, vorbere 9 15 Meumarkt 5 hintere 15 Neuthor . 8 Schlossergassel Neuthor:Bastep 1 11 Schonlaterngaffe Nicolaigaffe 1 Schotten=Basten 32 Ofenlochgaffe 4 5 Schottengasse. 3 Parisergasse Schotten: Thor 3 Passauergasse 2 Schulgasse. Paternostergasse 2 1 3 Peters dian Schulbbf 10 8 Schullerstraße, große Preggaffe 1 Pleine 3 4 Rabengaffe 6 Rauhensteingasse Schultergaffe 10 3 Schwertgasse Renngaffe 12 3 Geinergasse Riemerstraße 14 2' 3 Siebenbrunnengaffe Rosengaffel 2 Gingerstraße 21 Rosmaringaffe Spånglergasse - 8 Rothenthurm 4 Spiegelgasse. Rothenthurm=Bastep 1 6 **Spitalplas** Rothenthurmgaffe 14 .8 Stadtgraben ain Burg: Rothgassel Ruprechtästeig thor 1 2 Sackgassel Steinlgaffe 3 2 6 Stephans:Rirchhof Seilergaffe 11 ۲, Geilerstadt Sterngaffe 24

Stock am Gifen Saufer 10 Universitätsplat Saufer 5 Stoß am Himmel Wachtergaffel Strauchgaffe Wagnergassel 7 1 Strobelgasse 2 Wallerstraße 12 Stubenthor=Baftev 6 Wallfischgasse 11 Stubenthor 5 Wasserkunst:Bastey 15 Laschengaffel 5 Weihburggaffe 20 Theinfaltstraße Wipplingerstraße 11 เร Theresienthor Molfengaffel 2 9 Tiefe Graben **3a** Wollzeile 27 **Zuchlauben** 20 Register der Plate, Straffen und Gassen in den Vorstädten: Leopoldstadt. Hafnetgaffe, große, Hauf. 4 Ankergasse, garese, Sauf. 11 Fleinc Eleine Haide (auf ter) 5 Augartenstraße Baidgaffe 20 1 Babgaffe 8 Herrngaffe 35 Baumgaffe, frumme Holzgestätte 2 14 Brauhausstraße Josephäggsffe. 1 9 Brunngaffe 4 Kaserne (hinter ber) Czerningaffe Kombbiengaffel 3 1 Donau (an ber) 9 Kreuzgaffe (rothe) 5 Donaustraße Marottanergasse 37 9 Fuhrmanns gaffe, große 29 Reue Gaffe 29 Pfarrgaffe, große Pleine 5 18 Gartnergaffe 5 fleine 5 Glockengaffe 14 Prater (im) 5 GotteBacter

6

Praterstraße

12

| Rauchfangkehrer:         |            | Gartnergasse Sauf | er 14      |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| gaffe Sauser             | 17         | Glacis            | 9          |
| Schiffamtsgaffe          | 5          | Hauptstraße       | 22         |
| Schiffgasse, große       | 16         | Hetgasse          | 4          |
| Schiffgasse, kleine      | 11         | Kirchengasse      | 14         |
| Schmelzgasse             | 5          | Kegelgasse        | , <b>9</b> |
| Schrengaffe              | 4          | Lowengasse        | , 18       |
| Sperigaffe .             | 10         | Marxergasse.      | Z.         |
| Stadtgutgasse, große     | 12         | Psefferhof        | <b>T</b>   |
| — — Elcine               | 4          | Seilergaffe       | •          |
| Sterngasse (rothe)       | 13         |                   |            |
| Labor (am)               | 13         | Erdberg.          |            |
| <b>Laborstraße</b>       | 37         | An der Donau      | 3          |
| Landelmarktgasse         | 16         | Antoni=Gasse      | 42         |
| Walld):8 Gassel          | 1          | Gartnergasse      | 38         |
| Weintraubengasse         | <b>5</b> , | Keinergrund       | 23         |
| Buchthausgaffe           | 4          | Kirchengaffe      | <b>3</b> 9 |
| <b>0</b> 1               |            | Leonardi:Gasse    | 42         |
| Iågerzeile.              |            | Michaelergasse    | 8          |
| Prater (im obern         | 4          | Paulusgasse       | 6          |
| - (im untern)            | 5          | Rittergasse       | 103        |
| Praterstraße             | 16         | St.Marx (gegen)   | 1          |
| Schabenruffelgaffe       | 4          | Walsche Gasse     | 45         |
| Schüttel (am)            | 3          | 0                 |            |
| 600 a l fi a a sa t a sa |            | .Landfraße.       |            |
| Weißgerber.              |            | Adlergasse        | 4          |
| Armensanbergassel        | 1          | — — am Felbe      | 4          |
| Brunnengasse             | 2          | An der Donau      | 2          |
| Donaustraße              | 1          | — — Glacis        | 15         |
| Sausweite                | 9          | Auf ber Gestätte  | 2          |

Amliniengra ben, Hauf. 1 Waggasse. Hairfer Mufet ber Lin ie Biegelgaffe 1 Babg affe 2 Bieben. 5 Baumgaffe 3 Ablergaffe Blumengasse Bockgasse Mueegasse 29 2 Am Glacis Erbberggaffe 11 12 15 Valangaffe 13 Ankergasse Auf dem Blechernen= Sartnergaffe 17 Semeindgaffe thurmfeld 5 10 Grasgaffel Favoritenlinie į 9 Haltergaffe Favoritenstraße **5**3 11 Hahnigasse Feldgasse 11 Große neue Gaffe Hauptstraße **5**0 131 Regelgasse Hauptstraße **6**8 5 Sechtengaffel Kirchengaffe 3 5 Kirchplas Heugassel 4 12 Krügelgaffe Kapaunelgaffe 10 3 Klagbaumgasse Krongasse 9 8 Marottanergasse 16 Rleine neue Gaffe 19 Rabengaffe 14 Lambrechtsgrund 13 Rauchfangkehrergaffe Lange Saffe 21 ' 21 41, Rennweggaffe Lechnerischer Grund 14 Spiegelgaffe Meierhdfel:Straße 5 . 1 Spitalgasse Mittersteig 2 17 Steingaffe Mühlbachgassel 15 3 St.Markus:Linie Neuwiednerstraße 52 4 Sterngaffe Panigelgaffe 15 18 Paulanergrund Ungergaffe 48 ಬೆ

| Piaristengasse            | Häuser 2    | Nicolsborfer:      |                                       |
|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Prefigasse.               | 12          | gaffe              | Häuser 44                             |
| Rittergasse               | 5           |                    |                                       |
| Salvatorgasse 15          |             | Margarethen.       |                                       |
| Schiffgasse               | 9           | An der Wiener:     | Straße 13                             |
| Schleifmühlgaffe          | 19          | Brauhausgasse      | 5                                     |
| Schlüsselgassel           | 15          | Brunngasse.        | 1                                     |
| Straußengasse             | 3           | Gartengaffe        | . 22                                  |
| Waggasse                  | 6           | Griesgasse         | 19                                    |
| Wienstraße                | 39          | Sofgaffe           | 7                                     |
| Wildenmanugass            | e 3         | Lange Gaffe        | 47                                    |
| Ziegelofengasse           | 16          | Mittersteig        | 1                                     |
| - · · · -                 |             | Reuwiedner Ho      | uptstraße 2                           |
| Hungelbrunn.              |             | Nicolsdorferge     | • •                                   |
| An ber Wiedner haupt=     |             | Reinprechtsdor     | ferstraße 3                           |
| firaße                    | 11          | Schloßgaffe        | , 20                                  |
| rucivárts an basFelb. 1   |             | Schloßgasseplan    | <b>§</b> 8                            |
| Mäyleinsborf,             |             | Spangergasse       | 2                                     |
|                           |             | Stärkmacherga      | iffe 2                                |
| An der Linie              | . 4         | Wildemanngaff      | •                                     |
| Außer der Linie           | 2           | Zwerggasse         | 5                                     |
| Brunngasse                | 31 .        |                    |                                       |
| Hauptstraße               | <b>51</b> . | ı                  |                                       |
| Neinprechtsborferfraße 5. |             | Reinprechtsvorf.   |                                       |
| Giebenbrannern            | iese 10     | Griesgasse         | 7                                     |
| Bicgelbfengaffe           | 7           | Hauptstraße        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| -                         | •           | Plunzengasse       | 5                                     |
| Nicolsb                   | orf.        | Reinprechtsborfer: |                                       |
| Un ber Maglein            | 8bor=       | straße             | 5                                     |
| ferstraße                 | 4           | Iwerggasse         | 2                                     |
| , , ,                     |             | <del>-</del>       |                                       |

ţ

::

9.00 10.00

| Annost durm        | •          | Rothgasse          | yauser o |
|--------------------|------------|--------------------|----------|
| An ber Schbubrunn  | ers        | Arongasse -        | 11       |
| Linie Sauser 11    |            | Laimgruben = Hau   | ipt=     |
| Hauptlinienstraße  | <b>3</b> 8 | straße             | 10       |
| Rugelgasse         | 6          | Pfarrgaffe (obere) | 3        |
| Liniengasse        | 5          | Psauengasse        | 7        |
| Schloßgasse        | . 17       | Rosengaffe         | 4        |
| Schmidgaffe        | 3          | Schonbrunner Lin   | ien =    |
| Zieglergasse       | 4          | straße             | 4        |
|                    | •          | Steingaffe, untere | 3        |
| Sumpenbor          | 4          | — — Fleine         | · 13     |
| Annagasse          | , 39       | Windmuhlgaffe      | 90       |
| Dorotheergasse     | 12         | •                  |          |
| Hauptstraße        | 66         | La imgru t         | j e.     |
| Mariabulfer Haupt= |            | Am Getreibemark    | t 3      |
| straße             | 11         | Am Glacis          | . 4      |
| Munzwardeingasse   | 6          | An der Wien        | 41       |
| Schmidgasse        | 53         | Drephuseisengasse  | · 9      |
| Steingaffe         | 53         | Sartnergaffe       | 10       |
|                    | ,          | Hauptstraße        | 02       |
| Magbalena:Gru      | nd.        | Idgergasse         | \$       |
| Bergsteiggasse.    | 6          | Kanalgasse         | 7        |
| Brunngaffel        | \$         | Kothgasse          | 96       |
| Hauptftraße        | 23         | Obere Gestättenga  | ffe g    |
| Regelgasse         | 2          | Pfarrgasse         | 17       |
| Rückwärts Mariahst | if         | Spitalberg (am)    | 2        |
| am Berg            | 5          | Theatergasse       | . 1      |
|                    | •          | Untere Gestätten:  |          |
| Windmühle.         | •          | gaffe              | 15       |
| Bergelgaffe        | 9          | Windmuhlgaffe      | 6        |
|                    |            |                    |          |

St. Birich, Schotten, Maria:Hilf. unt. Grund. Freydhofstraße und Am Glacis Shuser 1. Häuser 29 Um Playel 22 Aentengasse 57 14 Gegen der Kirche 18 5 Atrchenstraße 11 3 Kapuzinergaffe 4 9 5 Rirchengasse .19 Meubeggergaffe 5 19 8 Neuschottengasse 34

Obere Kirchengasse Rittergaffe Siebensternga ffe Roveranigaffe 7 9

Stiftgasse 10 Giebensterngasse Untere Kirchengasse 15 Todtengaffel

Spitalberg.

Plas

Hauptstraße

Josephigasse

Leopoldigasse

Meue Gaffe.

Mondscheingaffe

Reubau und Neus fift.

Am Glacis Am Holzplayel Um Meubau 48. Breite Gasse 21 Um Neustift Burggaffe 52 17 Kapziehergassel Um Plagel ¥ 9 Fleischhackergasse Strobplazel 6 3 Fuhrmannsgaffe Dreylau fergasse 10 19 Herrngasse 13 Herrngasse

15 Johannesgasse 16 Krongasse 2 Langenkellergaffe Randelgaffe 11 Rochgasse. 18 Luftschützengaffe 8 Pelikangaffe Mariabulferstraße ı Platt, Hauptstraße 5 Pfarraasse Stiftgasse Rittergaffe 3

Stock am Eisen Sauser 10 Universitätsplat Späufer 5 Stoß am Himmel Wachtergaffel 1 Strauchgaffe 7 Magnergassel 1 Strobelgaffe 2 Waller straße 12 Waufischgasse Stubenthor:Bastev 6 11 Stubenthor 3 Wasserkung:Bastev 15 Laschengassel 3 Weihburggasse 20 Theinfaltstraße Wipplingerstraße 11 นั Theresienthor Molfengaffel 2 2 Tiefe Graben Wellzeile **50** 27 Zuchlauben 20 Register der Platze, Straffen und Gassen in den Vorstädten: Leopoldstadt. Hafnergaffe, große, Sauf. 4 Ankergasse, greße, Saus. 11 Fleine Eleine Haibe (auf ter) 2 5 Augartenstraße Baidgasse 20 1 Badgasse Herrngaffe 8 35 Baumgaffe, frumme 2 Holzgestätte 14 Brauhausstraße Josephsgaffe 1 9 Brunngaffe. 4 Kaserne (binter ber) 1 Czerningaffe Kombbiengaffel 3 1 Donau (an ber) Kreuzgaffe (rothe) 9 5 Donaustraße Marottanergasse 37 9 Fuhrmanns gaffe, große 29 Reue Gaffe 29 Pleine 5 Pfarrgaffe, große 18 Gartnergaffe 5 Fleine 5 Glockengaffe 14 Prater (im) 5 Gottesacker 5 Praterstraße 12

| Rauchfangkehrer:     |            | Gartnergasse Sause | <b>r</b> 14 |
|----------------------|------------|--------------------|-------------|
| gaffe Sauser         | 17         | Glacis             | 9           |
| Schiffamtsgaffe      | 5          | Hauptstraße        | 22          |
| Schiffgaffe, große   | 16         | Hetgaffe .         | 4           |
| Schiffgaffe, kleine  | 11         | Kirchengasse       | 14          |
| Schmelzgasse         | 5          | Kegelgaffe         | , 🙎         |
| Schrengaffe          | 4          | L'iwengaffe        | 38 .        |
| Sperigasse           | 10         | Marxergasse        | ¥           |
| Stadtgutgaffe, große | 12         | Psefferhof         | 1           |
| — — Fleine           | 4          | Seilergaffe '      | 8           |
| Sterngasse (rothe)   | 13         |                    | •           |
| Tabor (am)           | 13         | Erdberg.           |             |
| <b>Zaborstraße</b>   | <b>37</b>  | An der Donau       | 3           |
| Tanbelmarktgaffe     | 16         | Antoni:Gasse       | 41          |
| Walschis Gassel      | 1          | Sartnergasse       | 38          |
| Weintraubengasse     | <b>5</b> , | Keinergrund        | 23          |
| Buchthausgasse       | 4          | Kirchengaffe       | <b>3</b> 9  |
|                      |            | Leonardi:Gasse     | 41          |
| Jägerzeile.          |            | Michaelergasse     | 8           |
| Prater (im obern     | . 4        | Paulusgasse        | 6           |
| - (im untern)        | 5          | Rittergasse        | 103         |
| Praterstraße         | 16         | St.Marx (gegen)    | 1           |
| Schabenruffelgaffe   | 4          | Wallche Galle      | 45          |
| Schättel (am)        | 3          | Qansduada          |             |
| or at the author     | •          | Landstraße.        |             |
| Meißgerber.          |            | Aplergasse         | 4           |
| Armensandergassel    | 1          | — — am Felbe       | 4           |
| Brunnengasse         | \$         | An der Donau       | 9           |
| Donaustraße          | 1          | — — Glacis         | 15          |
| Sausweite            | 9          | Auf bor Gestätte   | 2           |

₽.

AmLiniengra ben, Hauf. 1 Haufer 12 Waggasse Außer ber Lin ie Biegelgaffe 1 Babg affe 2 Mieden. 5 Baumgasse 3 Aplergaffe Blumengaffe 5 **Bockgasse** Alleegaffe 2 29 Erdberggaffe Am Glacis 11 12 Fasangasse 15 13 Untergasse Sartnergaffe Auf dem Blechernen= 17 `thurmfeld Semeintgaffe 5 10 **Grasgaffel** Favoritenlinie 4 9 Haltergaffe Favoritenstraße **53** 11 Hahnigasse Veldgasse 11 Bauptftraße Große neue Gaffe 131 **50** Regelgasse 5 Hauptstraße **6**8 Sechtengaffel Kirchengaffe 3 5 Kirchplas Heugassel 4 12 Krügelgaffe Kapaunelgasse 10 2 Krongasse Rlagbaumgaffe 9 2 Marottanergasse 16 Rleine neue Gaffe 19 Rabengaffe 14 Lambrechtsgrund 15 Rauchfangkehrergaffe Lange Gaffe 21 ' 21 Rennweggaffe Lechnerischer Grund 41, 14 Spiegelgasse Meierhofel:Straße 5 1 B **Spitalgasse** Mittersteig 2 17 Steingasse Mühlbachgassel 15 3 St.Markus:Linie Reuwiednerstraße 4 52 Sterngaffe Panigelgaffe 18 15 Ungergasse Paulanergrund 48 25

| Piaristengasse L                               | jäuser 2 | Nicolsborf   | rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefigaffe.                                    | 12       | gasse        | Häuser 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rittergaffe                                    | 5        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Galvatorgasse                                  | 15       | Margo        | arethen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schiffgasse                                    | 9        | An der Wier  | 1e <b>e</b> :Straße 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schleifmühlgaffe                               | . 19     | Brauhausg.   | asse 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schlüsselgassel                                | 15       | Brunngasse   | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Straußengaffe                                  | 3        | Gartengaffe  | , 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waggasse                                       | 6        | Griesgaffe   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wienstraße                                     | 39       | Hofgaste     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wildenmanngasse                                | 3        | Lange Gaffe  | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ziegelofengasse                                | 16       | Mittersteig  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |          | Reuwiedner   | Hauptstraße 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hungelbru                                      | nn.      | Nicolsborfe  | rgasse 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Un der Wiedner He                              | aupt=    | Reinprechts  | dorferstraße 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ftraße                                         | 11       | Schloßgasse  | 、 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rúctvärts an ba                                | 8Feld. 1 | Schloßgassel | ola <b>y</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>500 8</b> 4 1 = 4                           |          | Spängergaf   | Te 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mäylein 8d                                     | orf.     | Stärkmache   | rgasse 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An der Linie                                   | · 4      | Wildemanng   | sasse 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Außer der Linie                                | . 2      | Zwerggasse   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brunngasse                                     | 31       | ,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauptstraße                                    | 51 .     | Mainun       | echtsborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neinprechtsdorfer                              | Arabe 5. | Steinpt      | engroupin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giebenbrannerwie                               | ese 10   | Griesgaffe   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biegelofengaffe                                | 7        | Hauptstraße  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -        | Plunzengass  | e 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nicolsto                                       | rf.      | Reinprechts  | dorferi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Un ber Mapleinet                               | )        | straße       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ferstraße                                      | 4        | Zwerggaffe   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | •        | ·            | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |

Hundst hurm. Rothgasse Häuser 6 An der Schhnbrunners Krongaffe 11 Linic Häuser 11 Laimgruben = Haupts Hauptlinienstraße 38 straße 10 Rugelgasse 6 Pfarrgaffe (obere) 3 5 Liniengaffe Plauengaffe 7 Rosengaffe Schloggaffe 17 Schmidgaffe 3 Schonbrunner Liniens Bieglergaffe 4 straße 4 Steingaffe, untere 5 Sumpenborf. Pleine 13 Windmublgaffe Unnagasse , 39 90 Dorotheergasse 12 Laimgrube. Hauptstraße **66** . Mariabulfer Haupt-Um Getreibemarft 3 firaße Am Glacis 11 Münzwardeingasse 6 An der Wien 41 Schmidgaffe Drephuseisengaffe 53 9 55 Steingaffe Gartnergaffe 10 Hauptstraße 90 Magbalena:Grund. Jägergasse 3 Bergsteiggasse. , **6** Kanalgasse 7 26 Brunngassel 2 Rothgasse Hauptfraße Obere Gestättengaffe 23 9 Regelgaffe Pfarrgasse 2 17 Rücwarts Mariahülf Spitalberg (am) 2 am Berg Theatergasse 5 1 Untere Gestätten= Windmühle. gaffe 15 Bergelgaffe 6 Windmuhlgaffe

9

## Maria-Hilf. St. Birich, Schotten, unt. Grund. Freydhofftrage und Am Glacis Häuser 1. Häuser 29 Plas Um Playel 23 Jauptstraße 37. Mentengasse 14 Josephigasse Gegen der Kirche 12 5 Leopoldigasse Kirchenstraße 11 .5 Mondscheingaffe Rapuzinergaffe 4 9 8 Reue Gasse. Rirchengasse 19 Obere Kirchengasse 5 Meubeggergaffe 19 Rittergaffe 8 34 Reuschottengaffe Siebensternga ffe Roveranigasse 7 9 Stiftgasse Siebensterngasse 4 10 Untere Kirchengaffe 15 Todtengaffel Reubau und Reus Spitalberg. ftift. Am Holzplagel Am Glacis Breite Sa se Um Neubau **48** · 21 Um Neustift Burggaffe 52 17 Kakziehergastel Am Plagel 9 ¥ Fleischhackergasse - Strobplatel 6 3 Fuhrmannsgaffe Dreylaufergaffe 10 19 15 Herrngaffe 13 Herrngasse Johannesgasse 16 Krongasse ۵, Randelgaffe Langenkellergaffe 11 Rochgasse.

18

ı

5

3

Pelikangasse

Stiftgasse

Plati, Hauptstraße

Luftschützengaffe

Pfarrgasse

Rittergaffe

Mariabulferstraße

Stock am Eisen Sauser 20 Universitätsplat Häuser 3 Stoß am Himmel Wachtergaffel 1 Strauchgaffe 7 Magnergaffel 1 Strobelgaffe 2 Wallerstraße 12 Stubenthor=Baftev Wallfichgasse 6 11 Stubenthor 3 Wasserkunst: Bastey 15 **Laschengassel** 3 Weihburggasse 20 Theinfaltstraße Wipplingerftraße 11 23 Theresienthor 2 Molfengassel 2 Tiefe Graben Wollzeile **50** 27 **Zucklauben** 20 Register der.Plate, Straffen und Gaffen in den Vorstädten: Leopoldstadt. Hafnetgaffe, große, Sauf. 4 Ankergasse, spaus. 11 Pleine Eleine Haide (auf ber) 2 5 Augartenstraße Haidgasse. 20 1 Badgaffe 8 Herrngaffe 35 Baumgaffe, frumme Holzgestätte 2 14 Brauhausstraße Joseph Baaffe 1 9 Brunngaffe 4 Kaserne (hinter ber) 1 Czerningaffe Kombbiengaffel 3 1 Donau (an ber) Rreuggaffe (rothe) 5 Donaustraße 37 Marottanergasse 9 Fuhrmanns gaffe, große 29 Reue Gaffe .. 29 Pfarrgaffe, große Pleine 5 18 Gartnergaffe 5 Pleine 5 Slockengaffe 14 Prater (im) 5 Gotte Backer 8 Praterstraße 12

| Rauchfangkehrer:     |            | Gartnergaffe Saufe | r 14       |
|----------------------|------------|--------------------|------------|
| gaffe Sauser         | 17         | Glacis             | 9          |
| Schiffamtsgaffe      | 5          | Hauptstraße        | 22         |
| Schiffgasse, große   | 16         | Hepgasse           | 4          |
| Schiffgasse, kleine  | 11         | Kirchengasse       | 14         |
| Schmelzgasse         | 5          | Kegelgasse         | , <b>2</b> |
| Schrengasse          | 4          | Lowengasse         | 28 -       |
| Sperigaffe           | 10         | Marxergasse        | I          |
| Stadtgutgaffe, große | 12         | Psefferhof         | I          |
| — — Fleine           | 4          | Geilergaffe ·      | 2          |
| Sterngasse (rothe)   | 13         | ·                  |            |
| Tabor (am)           | 13         | Erdberg.           |            |
| <b>Laborstraße</b>   | 37         | An der Donau       | 3          |
| Tanbelmarktgasse (   | 16         | Antoni:Gasse       | 42         |
| Walld):8 Saffet      | 1          | Sartnergasse       | 38         |
| Weintraubengasse     | <b>5</b> . | Keinergrund        | 23         |
| . Zuchthausgasse     | 4          | Kirchengaffe       | <b>3</b> 9 |
|                      |            | Leonardi:Gasse     | 41         |
| Jägerzeile.          |            | Michaelergasse     | 8          |
| Prater (im obern     | 4          | Paulusgasse        | 6          |
| - (im untern)        | 5          | Nittergasse .      | 103        |
| Praterstraße         | 16         | St.Marx (gegen)    | 1          |
| Schabenruffelgaffe   | 4          | Walsche Gasse      | 45         |
| Schüttel (am)        | 3          |                    |            |
|                      |            | Landstraße.        |            |
| meißgerber.          | •          | Aplergasse         | 4          |
| Armensandergassel    | 1          | — — am Felde       | 4          |
| Brunnengasse         | 2          | An ber Donau       |            |
| Donaustraße          | 1          | — — Glacis         | 15         |
| Sausweite –          | 9          | Auf ber Gestätte   | 2          |

Hauser Am Liniengra ben, Sauf. 1 Waggasse! Aufer ber Linie Biegelgasse -í 1 Babg affe 2 Bieben. Baumgaffe 3 3 Adlergaffe 5 Blumengasse Bockgasse Alleegasse 2 29 Erbberggasse Am Glacis 11 12 Fasangasse 13 Untergasse 15 Sartnergaffe Auf bem Blechernen= 17 `thurmfeld Semeindgaffe 3 10 Grasgaffel Favoritenlinie 4 9 Haltergaffe Favoritenstraße **3**3 11 Hahnigasse Veldgaffe 2 11 Bauptftraße 131 Große neue Gaffe **5**0 Regelgaffe 5 Hauptstraße **6**8 Sechtengaffel Kirchengaffe 3 3 Kirchplas Heugassel 4 12 Krügelgaffe Kapaunelgasse 10 2 Krongasse Rlagbaumgaffe 9 2 Marottanergasse 16 Rleine neue Gaffe 19 Rabengaffe 14 Lambrechtsgrund 15 Rauchfangkehrergaffe Lange Gaffe 21 ' 21 Rennweggaffe Lechnerischer Grund 41, 14 Spiegelgasse Meierhofel:Straße 5 . 1 Spitalgasse Mittersteig 2 17 Steingaffe Mühlbachgassel 15 3 St.Markus:Linie Neuwiednerstraße 52 4 Sterngaffe 18 Panigelgaffe 15 Ungergasse 48 Paulanergrund 23

| Piaristengasse Saus   | er 2   | Nicolsborfe    | r =           |
|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| Preßgasse-            | 12     | gasse          | Häuser 44     |
| Rittergasse           | 5      |                | •             |
| Galvatorgasse         | 15     | Marga          | rethen.       |
| Schiffgasse           | 9      | An der Wien    | er:Straße 13  |
| Schleifmühlgaffe      | 19     | Bráuhausga     | sse 5         |
| Schlüsselgassel       | 15     | Brunngasse .   | 1             |
| Straußengasse         | 3      | Gartengaffe    | , 22          |
| Waggasse              | 6      | Griesgasse     | 19            |
| Wienstraße            | 39     | Hofgasse       | 7             |
| Wildenmanngasse       | 3      | Lange Gaffe    | 47            |
| Ziegelofengasse       | 16     | Mittersteig    | 1             |
|                       |        | Reuwiedner     | Hauptstraße 2 |
| Hungelbrunn           | •      | Nicolsdorfer   | gasse 1       |
| An der Wiedner haup   | t:     | Reinprechtst   | orferstraße 3 |
| straße                | 11     | Schloßgasse    | . 20          |
| rückwärts an basFel   | (b , 1 | Schlokgassep   | lay 8         |
|                       |        | Spangergass    | e 2           |
| Mätlein 8 dorf        | •      | Stärkmacher    | gasse 2       |
| An der Linie          | 4      | Wildemanng     | affe 4        |
| Außer der Linie       | 2      | Zwerggasse     | 5             |
| Brunngaffe            | 31     |                |               |
| Hauptstraße           | 51 .   | 90 a i n n n n | di i di sant  |
| Neinprechtsborferstra | ße 5.  | Steinbre       | chtsborf.     |
| Siebenbrannerwiese    | 10     | Griesgasse     | . 7           |
| Ziegetofengasse       | 7      | Hauptstraße    | ·             |
| •                     |        | Plunzengaffe   | . 5           |
| Nicolsborf.           |        | Reinprechtst   |               |
| Un der Mägleinsbor-   |        | straße         | . 5           |
| ferstraße             | 4      | Zwerggasse     | , ,           |

Hundst hurm. Rothgasse Späuser 6 An der Schbubrunners Krongaffe Linic Häuser 11 Laimgruben = Haupts 38 hauptlinienstraße straße 10 Rugelgasse 6 Pfarrgasse (oberc) 3 5 Pfauengaffe Liniengaffe Schloggaffe Rosengaffe 17 Schmidgaffe 3 Schonbrunner Linien : Bieglergaffe 4 straße 4 Steingaffe, untere 5 Sumpenborf. fleine 15 Windmühlgaffe Annagaffe , 39 90 Dorotheergasse 12 Laimgrube. Hauptstraße 66 Mariabulfer Haupt: Am Getreibemarft 3 firaße Am Glacis 11 4 Mungwardeingasse 6 An ber Wien 41 Schmidgaffe 53 Drephuseisengasse . 9 Steingaffe 55 Gartnergasse 10 Hauptstraße 02 Magbalena:Grund. Jägergasse 3 Bergsteiggaffe . 5 Ranalgaffe 7 Brunngassel Rothgasse 96 2 Hauptstraße 23 Obere Geftattengaffe 9 Regelgaffe Pfarrgasse 2 17 Rückwärts Mariahülf Spitalberg (am) 2 am Berg 5 **L**heatergasse 1 Untere Sestättens Windmühle. gaffe 15 Bergelgaffe Windmuhlgaffe 6

Maria:Hilf. St. Birich, Schotten, unt. Grund. Freybhofstrage und Am Glacis Häuser 3. Plat Häuser 29 Am Planel 22 Hauptstraße Aentengasse **3**7. 14 Josephigasse Gegen der Kirche 18 5 Leopoldigasse Kirchenstraße 11 3 Mondscheingaffe 4 Rapuzinergaffe 9 Reue Gaffe. Rirchengaffe 5 19 Obere Kirchengaffe 5 Meubeggergaffe 19 Rittergaffe 8 Reuschottengaffe 34 Siebensternga ffe 7 Roveranigaffe 9 Stiftgasse Giebensterngasse 10 Untere Kirchengaffe 15 Tobtengaffel Reubau und Neu-Spitalberg. fift. Um Glacis Ain Holzplayel 2 Breite Gasse Um Meubau 48. 21 Am Neuftift Burggasse 52 17 Kasziehergastel Um Planel v 9 Fleischhackergasse - Strobplagel 6 3 Fuhrmannsgaffe Dreylaufergaffe 10 19 15 Herrngasse Herrngasse 13 Johannesgasse 16 Krongasse 2 Kandelgaffe Langenkellergaffe 11 7 Rochgasse. Luft schützengaffe 8 18 Pelikangaffe Mariabülferstraße 9 1 Plant, Hauptstraße Pfarrgasse 5 Stiftgaffe 3 Mittergasse.

Gottesacter

Ý

Stock am Gifen Saufer 10 Universitätsplat Säuser 3 Stoß am Himmel Wachtergaffel Strauchgaffe 7 Magnergassel 1 Strobelgaffe Waller straße 2 12 Stubenthor:Baftev 6 Wallfischgasse. 11 Stubenthor 5 Wasserbungt: Bastey 15 **Zaschengassel** 3 Weihburggasse 20 Theinfaltstraße Wipplingerstraße 11 ಬ Theresienthor · 2 Molfengassel 2 Tiefe Graben Wellzeile **30** 27 **Luchtauben** 20 Register der Platze, Straffen und Gassen in den Vorstädten: Leopoldskabt. Hafnetgaffe, große, Sauf. 4 Ankergasse,greße,Saus. 11 Fleine Eleine Haide (auf ter) 2 5 Baidgasse Augartenstraße 20 1 Herrngaffe Badgaffe 8 35 Bauingaffe, Frumme Holzgestätte 2 14 Brauhausstraße Josephägaffe. I 9 Brunngasse. 4 Kaserne (hinter ber) 1 Czerningaffe 3 1

Kombbiengaffel Donau (an ber) Kreuzgaffe (rothe) 5 9 Donaustrage 37 Marottanergasse 9 Fuhrmanns gaffe, große 29 Reue Gaffe " 29 Fleine 5 Pfarrgaffe, große Br Gartnergaffe 5 fleine Glockengaffe 14 Prater (im)

6

Praterstraße

| Rauchfangkehrer=                      |            | Gärtnergasse Häuser | C 14       |
|---------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| gaffe Sauscr                          | 17         | Glacis .            | 9          |
| Schiffamtsgasse `                     | 5          | Hauptstraße         | 22         |
| Schiffgaffe, große                    | 16         | Hetgasse            | 4          |
| Schiffgasse, kleine                   | 11         | Kirchengaffe        | 14         |
| Schmelzgasse                          | 5          | Kegelgasse          | , <b>2</b> |
| Schrengaffe                           | 4          | Lbwengasse '        | 38 _       |
| Sperigaffe.                           | 10         | Marxergasse         | ¥          |
| Stadtgutgaffe, große                  | 12         | Plefferhof          | 1          |
| — — Pleine                            | 4          | Geilergaffe 🕦       | 3          |
| Sterngasse (rothe)                    | 13         |                     |            |
| Tabor (am)                            | 13         | Erdberg.            |            |
| <b>Zaborstraße</b>                    | 37         | An der Donau        | 3          |
| Tanbelmarktgaffe                      | 16         | Antoni:Gasse        | 42         |
| Walschis Gaffel                       | 1          | Gartnergasse .      | 38         |
| Weintraubengasse                      | <b>5</b> , | Keinergrund         | 23         |
| Buchthausgasse                        | 4          | Kirchengaffe        | <b>3</b> 9 |
|                                       |            | Leonardi:Gasse      | 42         |
| Jägerzeile.                           |            | Michaelergasse      | 8          |
| Prater (im obern                      | . 4        | Paulusgasse         | 6          |
| - (im untern)                         | 5          | Rittergasse         | 103        |
| Praterstraße                          | 16         | St.Marx (gegen)     | ı          |
| Schabenruffelgaffe                    | 4          | Wallche Galle       | 45         |
| Schüttel (am)                         | 3          |                     |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            | Landstraße.         |            |
| Weißgerber.                           | •          | Aplergaffe          | 4          |
| Armenfündergaffel                     | 1          | — — am Felde        | 4          |
| Brunnengaffe                          | <b>Q</b> : | An der Donau        | •          |
| Donaustraße                           | 1          | Glacis              | 15         |
| Sansweite                             | 9          | Auf ber Gestätte    | 2          |
|                                       |            |                     |            |

Haufer 12 AmLiniengra ben, Hauf. 1 Waggasse Außer ber Linie Biegelgaffe 1 Babg affe 2 Mieben. 3 Baumgasse Blumengasse 3 Aplergaffe 5 Bockgasse Mueegaffe 2 29 Erbberggaffe Am Glacis 11 13 Fasangasse Ankergasse 15 13 Sartnergaffe Auf dem Blechernen= 17 `thurmfeld Semeindgaffe 5 10 Grasgaffel Favoritenlinie 4 9 Baltergaffe Favoritenstraße 33 11 Hahnigaffe Feldgasse 11 **Hauptstraße** Große neue Gaffe 131 **5**0 Regelgaffe Hauptstraße **6**8 5 Kirchengaffe 3 Sechtengaffel 5 Kirchplas 4 Heugassel 12 Kapaunelgasse Rrügelgaffe 10 2 Rlagbaumgasse Krongasse 9 2 Marokkanergasse 16 Kleine neue Gaffe 19 Rabengaffe 14 Lambrechtsgrund 15 Rauchfangkehrergaffe Lange Saffe 21 21 Lechnerischer Grund Rennweggaffe 41, 14 Spiegelgaffe Meierhofel:Straße 5 . 1 **Spitalgasse** Mittersteig 2 17 Steingaffe Mühlbachgassel 15 3 St.Markus:Linie Neuwiednerstraße 4 52 Sterngaffe 18 Panigelgaffe 15 Ungergaffe 48 Paulanergrund ໝົ

| Piaristengasse Hå   | user 2      | Nicolsborfe    | V:            |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| Preßgasse-          | 12          | gasse          | Häuser 44     |
| Rittergasse         | 5           |                |               |
| Galvatorgasse       | 15          | Marga          | rethen.       |
| Schiffgasse         | 9           | An der Wien    | er:Straße 13  |
| Schleifmühlgaffe    | . 19        | Brauhausga     | isse 5        |
| Schlüsselgassel     | 15          | Brunngaffe     | . 1           |
| Straußengasse       | 3           | Gartengaffe    | , 22          |
| Waggasse            | 6           | Griesgaffe     | 19            |
| Wienstraße          | 39          | Hofgasse       | 7             |
| Wildenmanngasse     | 3           | Lange Gaffe    | . 47          |
| Ziegelofengasse     | 16          | Mittersteig    |               |
|                     |             | Reuwiedner     | Hauptstraße 2 |
| Hungelbrun          | n.          | Nicolsdorfer   | egasse 1      |
| Un der Wiedner hau  | pt=         | Reinprechtst   | orferstraße 3 |
| straße              | 11          | Schloßgasse    | 、 20          |
| rückwärts an basz   | řeld. 1     | Schloßgassep   | la <b>y</b> 8 |
| <b></b>             |             | Spängergass    | e 2           |
| Mätleinsdo          | rf.         | Stärkmacher    | gasse 2       |
| An der Linie        | . 4         | Wildemanng     | affe 4        |
| Außer der Linie     | 2           | Zwerggasse     | 3             |
| Brunngasse          | 31 .        |                |               |
| Hauptstraße         | <b>51</b> . | 50 a i n n n n | . #           |
| Neinprechtsborferst | raße 5.     | Heinpri        | chtsborf.     |
| Cicbenbrannerwies   | 2 10        | Griesgaffe     | 7             |
| Ziegelöfengasse     | 7           | Hauptstraße    | `             |
| 20.0                | _           | Plunzengaffe   |               |
| Nicolsbor           | <b>f</b> •  | Reinprechts    |               |
| Un der Mähleinsdo   | r=          | straße         | . 5           |
| ferstraße           | 4           | Zwerggasse     | 1             |
|                     |             |                |               |

| Hundst hurm.         |           | Rothgasse           | Häuser (   |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| An der Schbubrunners |           | Krongasse -         | 11         |
| Linie Sauser 11      |           | Laimgruben = Hai    | ipts       |
| Sauptlinienstraße    | <b>58</b> | straße              | 10         |
| Rugelgaffe           | 6         | Pfarrgaffe (obere   | ) 3        |
| Liniengaffe          | 5         | Psauengasse         | 7          |
| Schloggaffe          | 17        | Rosengasse          | 4          |
| Schmidgaffe          | 5         | Schonbrunner Lin    | iens       |
| Zieglergaffe         | 4         | straße              | 4          |
|                      |           | Steingaffe, unter   | <b>?</b> 3 |
| Sumpenborf.          |           | — — fleine          | 13         |
| Annagasse            | , 39      | Windmuhlgasse       | 90         |
| Dorotheergasse       | 18        | •                   | _          |
| Hauptstraße          | 66        | Laimgru             | be.        |
| Mariabulfer Haupt:   |           | Am Getreibemark     | t 3        |
| siraße               | 11        | Am Glacis           | 4          |
| Mûnzwardeingasse     | 6         | An der Wien         | 41         |
| Schmitgasse          | 53        | Drephuseisengasse   | 9          |
| Steingaffe           | 53        | <b>Sartnergasse</b> | 10         |
|                      | ,         | Hauptstraße         | 02         |
| Magbalena:Grui       | 4 9.      | Jägergasse          | ŝ          |
| Bergsteiggaffe.      | 5         | Kanalgasse          | 7          |
| Brunngaffel          | 2         | Kothgasse           | 96         |
| Hauptftraße          | 23        | Obere Gestättenga   | ffe g      |
| Regelgasse           | 2         | Pfarraasse          | 17         |
| Racwarts Mariahal    | F         | Spitalberg (am)     | 9          |
| am Berg              | 5         | Theatergasse        | . 3        |
| 000 i m 5 \$ 6       | •         | Untere Gestättens   |            |
| Windmühle.           | ٠         | gaffe               | 13         |
| Bergelgaffe          | 9         | Windmuhlgasse       | (          |

495 St. Birin, Schotten, Maxia=Hilf. unt. Grund. Freydhofftrage und Am Glacis Häuser Häuser 29 Plas Um Plagel 22 Hauptstraße Mentengasse 57. 14 Josephigasse 19 Gegen der Kirche 5 Leopoldigasse Kirchenstraße 11 .3 Mondscheingaffe 4 Kapuzinergasse 9 Reue Gaffe. Rirchengaffe 5 19 Obere Kirchengasse Reubeggergaffe 5 19 Rittergaffe 8 Reuschottengaffe 34 Siebensternga ffe Roveranigaffe 7 Stiftgasse 10 Giebensterngasse Untere Kirchengasse 15 Todtengaffel Reubau und Meus Spitalberg. fift. Am Glacis Am Holzplayel 2 Breite Gasse Um Neubau 48 21 Burggaffe Um Reuftift 52 17 Kakziehergastel Um Platel 9 v Fleischhackergasse Strobplatel 3 6 Fuhrmannsgaffe Dreylaufergaffe 19 10 Serrngaffe **15** 13 Herrngasse Johannesgasse 16 Krongasse 2 Randelgaffe Langenkellergaffe 11 Rochgaffe. 18 Luftschützengaffe Pelikangasse Mariabulferstraße 1 Platt, Hauptstraße 5 Pfarrgaffe Stiftgaffe Mittergaffe. 3

Stock am Gifen Saufer 10 Universitätsplat Häuser 3 Stoß am himmel **Wachtergaffel** Strauchgaffe Wagnergassel 7 1 Strobelgaffe 2 Waller firage 12 Maufischgasse Stubenthor=Baftey 6 11 Stubenthor 3 Wassertungt:Basteb 15 **Laschengasset** 3 Weihburggasse 20 Theinfaltstraße Mipplingerftraße 11 23 Theresienthor Molfengaffel 2 2 Tiefe Graben Wollzeile **30** 27 Auchauben 20 Register der Plate, Straffen und Gassen in den Vorstädten: Hafnetgaffe, große, Sauf. 4 Leopoldstadt. Ankergasse, greße, Saus. 11 Fleine Fleine Haibe (auf ber) 5 Augartenstraße Baibgasse 90 1 Badgaffe 8 Herrngasse 35 Baumgaffe, Frumme Holzgestätte 2 14 Brauhausftrage Zvscph&gaffe 1 9 Brunngaffe 4 Raserne (binter ber) Kombbiengaffel Czerningaffe 3 1 Donau (an ber) Kreuzgaffe (rothe) 5 9 Donaustraße Marottanergasse 37 9 Fuhrmanns gaffe, große 29 Reue Gaffe 29 Hleine 5 Pfarrgaffe, große 18 Gartnergaffe 5 fleine 5 Glockengaffe Prater (im) 14 5 GotteBacter \$ Praterfraße 12

| Rauchfangkehrer:      |            | Gartnergaffe Saufer | 14         |
|-----------------------|------------|---------------------|------------|
| gaffe Sauser          | 17         | Glacis              | 9          |
| Schiffamtsgaffe       | 5          | Hauptstraße         | 22         |
| Schiffgasse, große    | 16         | Hengasse .          | 4          |
| Schiffgaffe, Bleine   | 11         | Kirchengasse        | 14         |
| Schmelzgasse          | 5          | Kogelgasse          | , <b>2</b> |
| Schrengaffe           | 4          | Lbwengaffe '        | . 38 .     |
| Sperigaffe            | 10         | Marxergasse         | x          |
| Stadtgutgaffe, große  | 12         | Psefferhof          | . 2        |
| — — Pleine            | 4          | Geilergaffe         | \$         |
| Sterngasse (rothe)    | 13         |                     |            |
| Tabor (am)            | 13         | Erdberg.            |            |
| <b>Laborstraße</b>    | 37         | An der Donau        | 3          |
| Tanbelmarktgasse      | 16         | Antoni:Gasse        | 41         |
| Wallches Gaffel       | 1          | Gartnergasse        | 38         |
| Weintraubengasse      | <b>5</b> , | Keinergrund         | 23         |
| . Zuchthausgaffe      | 4          | Kirchengaffe        | 39         |
|                       |            | Leonardi:Gasse      | 42         |
| Iågerzeile.           |            | Michaelergasse      | 8          |
| Prater (im obern      | 4          | Paulusgasse         | 6          |
| - (im untern)         | 5          | Rittergaffe         | 103        |
| Praterstraße          | 16         | St.Marx (gegen)     | 1          |
| Schabenruffelgaffe    | 4          | Walsche Gasse       | 45         |
| Schüttel (am)         | 3          | Qankauasa           |            |
| 000 a i 6 a a u 6 a u |            | Landstraße.         |            |
| Weißgerber.           |            | Aplergasse          | 4          |
| Armensandergassel     | 1          | — — am Felde        | 4          |
| Brunnengasse          | 2          | An der Donau        | *          |
| Donaustraße           | 1          | — — Glacis          | 15         |
| Sansweite '           | 9          | Auf der Gestätte    | 2          |
|                       |            |                     |            |

J.

Hauser 12 AmLiniengra ben, Hauf. 1 Waggaffe Außer ber Lin ie Biegelgaffe Badg affe 2 Bieben. 3 Baumgaffe 3 Blumengasse Aplergaffe 5 Bockgasse Aueegasse 29 2 Am Glacis Erbberggasse 12 11 Fasangasse Untergasse 15 13 Sartnergasse Auf bem Blechernen= 17 `thurmfeld Semeindgaffe 3 10 Grasgassel Favoritenlinie 4 9 Baltergaffe Favoritenstraße **5**3 11 Hahnlgaffe Veldgaffe 11 3 Große neue Gaffe Bauptstraße 131 50 Regelgaffe Hauptstraße 68 5 3 Sechtengaffel Kirchengaffe 5 Kirchplas Heugassel 4 12 Krügelgaffe Kapaunelgasse 10 3 Krongasse Klagbaumgaffe 9 2 Rleine neue Gaffe Maroffanergaffe 16 19 14 Rabengaffe Lambrechtsgrund 15 Rauchfangkehrergaffe Lange Gaffe QI 21 Rennweggaffe Lechnerischer Grund 41, 14 Spiegelgasse Meierhofel:Straße 5 · . 1 Spitalgaffe Mittersteig 2 17 Steingaffe Mühlbachgaffel 3 15 St.Markus:Linie Reuwiednerstraße 4 52 Sterngaffe Panigelgasse 18 15 `48 Ungergasse Paulanergrund ಬೆ

| Piaristengasse Häu    | ser 2      | Nicolsborfe  | Y s           |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| Prefigaffe.           | 12         | gasse        | Häuser 44     |
| Rittergasse           | 5          |              |               |
| Galvatorgasse         | 15         | Marga        | rethen.       |
| Schiffgasse           | 9          | An der Wien  | er:Straße 13  |
| Schleifmüblgaffe      | 19         | Bräuhausga   | sse 5         |
| Schlüffelgaffel       | 13         | Brunngaffe   |               |
| Straußengasse         | 3          | Gartengaffe  | , 22          |
| Waggaffe              | 6          | Griesgaffe   | 19            |
| Wienstraße            | 39         | Hofgasse     | 7             |
| Wildenmanngasse       | 3          | Lange Gaffe  | . 47          |
| Ziegelofengasse       | 16         | Mittersteig  | 1             |
| _                     |            | Reuwiedner   | Hauptstraße 2 |
| Hungelbrunn           | l.         | Nicolsdorfer | egasse 1      |
| Un der Wicdner Haup   | t:         | Reinprechtst | orferstraße 3 |
| straße                | 11         | Schloßgaffe  | , 20          |
| rúckvárts an basFe    | [6.1       | Schloßgassep | la <b>y</b> 8 |
| <b></b>               | _          | Spängergass  | <b>e</b> 2    |
| Mäylein sbor          | <b>f</b> • | Stärkmacher  | gasse 2       |
| An der Linie          | · 4        | Wildemanng   | affc 4        |
| Außer ber Linie       | 2          | Zwerggasse   | 5             |
| Brunngasse            | 31         |              |               |
| Hauptstraße           | 51         | Spains       | dtsborf.      |
| Reinprechtsborferstra | iße 5      | Steinbri     | enteently.    |
| Giebenbrannerwiese    | 10         | Griesgaffe   | 7             |
| Ziegelofengasse       | 7          | Hauptstraße  | `             |
|                       |            | Plunzengaffe | 5             |
| Nicolsborf.           |            | Reinprechts  |               |
| Un der Magleinebor=   | ,          | straße       | . 3           |
| ferstraße             | 4          | Zwerggaffe   | •             |
|                       |            |              |               |

W)

Sauser 6 Bundst hurm. Rothgasse Krongaffe An der Schbubrunners 11 Häuser 11 Linie Laimgruben = Haupts Hauptlinienstraße **38** straße 10 Pfarrgaffe (obere) Rugelgaffe 6 5 5 Liniengaffe Pfauengaffe 7 Schloßgaffe Rosengasse 17 Schmidgaffe Schonbrunner Liniens 5 Bieglergaffe 4 straße 4 Steingaffe, untere 3 Sumpenborf. Pleine 15 Unnagasse Windmuhlgaffe , 39 90 Do rotheergasse 12 Laimgrube. 66 Sauptstraße Mariabulfer Haupt= Um Getreibemarft 3 Am Glacis Araße 11 4 Mûnzwardeingasse 6 An der Wien Schmidgaffe 53 Drephufeisengasse 9 Steingaffe 53 Sartnergaffe 10 Hauptstraße 02 Magbalena:Grund. Zägergaffe 5 5 Kanalgasse Bergsteiggaffe. Brunngaffel Rothgasse 8 96 Obere Gestattengaffe Hauptftraße 23 9 Regelgaffe Pfarrgasse 2 17 Rückwärts Mariahülf Spitalberg (am) 2 Theatergasse 5 am Berg 1 Untere Gestättens Windmühle. gaffe 15 Bergelgaffe Windmuhlgaffe 6

14

5

3

9

5

19

34

## Maria-Hilf. St. Birin, Schotten, unt. Grund. Freydhofstrage und Am Slacis Häuser 4. Häuser 29 Plas Um Plagel Aenkengasse Hauptstraße 57. **Fosephigasse** 12 Gegen der Kirche Leopoldigasse Kirchenstraße 11 Mtonbicheingaffe 4 Kapuzinergaffe Reue Gaffe. Rirchengasse 19 Obere Kirchengasse 5 Meudeggergaffe Rittergaffe Reuschottengaffe 8 Siebensternga ffe 7 Roveranigaffe Stiftgasse Giebensterngasse 10 Untere Kirchengaffe 15 Todtengaffel Reubau und Neus

Spitalberg.

Am Glacis Am Holzplagel 2 Breite Gasse Um Neubau 48 . 21 Burggaffe Um Neuftift 52 17 Kapsiehergassel Am Plagel 9 V Fleischhackergaffe 3 — Stropplagel 6 Fuhrmannsgaffe Dreplaufergaffe 19

stift.

10 Gerrngasse 13 Herrngasse 15 Johannesgasse 16 Krongasse 2 Randelgaffe Langenkellergaffe 11 7 Kochgasse. 18 Luftschützengaffe 8 Pelikangasse Mariabilferstraße 1 9 Platt, Hauptstraße Pfarrgaffe 5 Stiftgasse 3 Rittergasse

| ,                    | J     | •                  |          |
|----------------------|-------|--------------------|----------|
| Noveranigasse Haus   | e# 11 |                    | Häuser : |
| Caugassel            | , , 4 | Awerggasse         | -        |
| Schottenhofgasse .   | 5     | OF TAT             |          |
| Echivabengasse       |       | aitiera            | enfeld.  |
| Spindlergasse +      | ٠, ٩  | . Alleegasse       |          |
| Spitalgass.          | . 6   | . An der Linie     |          |
| Pettengasse .        | 10    | <b>Lauptstraße</b> | •        |
| Wendelstadt          | 12    | Josephstädter      |          |
| Zieglergasse         | 3     | straße             | -        |
|                      | _     | Raiserstraße       | •        |
| Ober=Reufift         |       | Reudegger 3w       | erggasse |
| Reu:Shottenf         | elb.  | Reue Gasse         |          |
| Feldgasse            | 57    | Rothe Hof          | •        |
| Fuhrmannsgasse       | 14    |                    |          |
| Gemeintgasse .       | 17    | Fosephi            | tadt.    |
| Sout basse           | 22    | Am Glacis          | . 2      |
| Herrngasse.          | 39    | Florianigasse      | 1        |
| Kaiserstraße .       | 99    | Fuhrmannsgas       |          |
| Randelgaffe          | 3     | Josephsgasse       | 1.       |
| Kirchengasse         | 19    | Raiserstraße       | 3        |
| Langenkellergaffe .  | 2     | Klostergasse       | 1        |
| Mariabulfer haupt:   |       | Lange Gasse        | 5        |
| straße               | 16    | Leberergasse       | l        |
| Munchenbodengasse    | 20    | Lerchenfelder Li   |          |
| Pfarrgaffe           | 16    | Araße              |          |
| Pfauengasse          | 23    | Schwibbogenga      | Te :     |
| Rauchfangkehrergasse | 23    |                    | •        |
| Rittergasse          | 17    | Strobischer        | Grune    |
| Schilberbtengaffe    | 15    | Raiserftraße       |          |
| Statigaffe           | 23    | LerchenfelderLin   |          |
|                      |       |                    | Cy       |



7.

Haufer 13 AmLiniengra ben, Hauf. 1 Waggasse Außer der Lin ie Biegelgaffe 1 Badg affe 2 Bieben. 3 Baumgaffe 3 5 Aplergasse Blumengasse Alleegasse Bockgasse \$ 29 Erbberggaffe Am Glacis 12 11 Fasangasse Ankergasse 15 13 Auf bem Blechernen= Sartnergasse 17 Semeintgaffe `thurmfeld 5 10 Grasgassel Favoritenlinie 4 9 Haltergaffe 33 Favoritenstraße 11 Hahnlgasse Feldgasse 11 Hauptstraße 131 Große neue Gaffe **5**0 5 Hauptstraße **6**8 Regelgasse Kirchengasse Hechtengaffel 3 5 Kirchplas Heugassel 4 12 Krügelgaffe Kapaunelgaffe 10 Krongasse Klagbaumgasse 9 Marottanergaffe 16 Kleine neue Gaffe k Rabengaffe 14 Lambrechtsgrund Rauchsangkehrergaffe Lange Saffe 21 ' Rennweggasse Lechnerischer Grund 41, Spiegelgaffe Meierhofel:Straße · . 1 **Spitalgaffe** Mittersteig 2 Steingaffe Mühlbachgassel 15 Neuwiednerstraße St.Markus:Linie 4 Sterngaffe Panigelgasse 18 Ungergasse Paulanergrund 48

1

1

1

| Piaristengasse ! | Sauser 2   | Nicolsborf   | er=             |
|------------------|------------|--------------|-----------------|
| Prefigasse-      | 12         | gasse        | Häuser 44       |
| Rittergaffe      | 5          |              |                 |
| Galvatorgaffe    | 15         | Marg         | arethen.        |
| Schiffgasse .    | 9          | An der Wie   | ner:Straße 15   |
| Schleifmublgaffe | . 19       | Brauhausg    | asse 5          |
| Schlüsselgaffel  | 15         | Brunngaffe   | 1               |
| Straußengaffe    | 3          | Gartengaffe  | . 22            |
| Waggasse         | 6          | Griesgaffe   | 19              |
| Wienstraße       | 39         | Sofgaffe     | 7               |
| Wildenmanngasse  | _          | Lange Gaffe  |                 |
| Biegelofengaffe  | . 16       | Mittersteig  | <b>4</b>        |
|                  |            | Reuwiedner   | : Hauptstraße 2 |
| Hungelbri        | unn.       | Nicolsborf   |                 |
| Un der Wicdner H | aupt=      | Reinprechts  | 3dorferstraße 3 |
| firaße           | 11         | Schloßgaffe  | . 20            |
| rückwärts an ba  | sFeld . 1  | Schloßgasse  | pla <b>y</b> 8  |
|                  |            | Spängerga    | Te 2            |
| Mäylein 88       | orf.       | Stärkmache   | ergasse 2       |
| An der Linie     | · 4        | Wildemann    | gaffe 4         |
| Außer der Linie  | 2          | Zwerggasse   | 5               |
| Brunngasse       | 31 .       |              |                 |
| Hauptstraße      | 51 .       | 90 a i n u u |                 |
| Reinprechtsborfe | rstraße 5. | Sternbi      | echtsborf.      |
| Giebenbrunnerm   | iese 10    | Griesgaffe   | 7               |
| Ziegelofengasse  | 7          | Hauptstraß   | e Ś             |
|                  | _          | Plunzengas   |                 |
| Nictols be       | rf.        | Reinprechte  |                 |
| Un der Magleins  | bor=       | straße       | . 5             |
| ferstraße        | 4          | Zwerggaffe   | *               |

įį

jŧ

Häuser 6 Hundst hurm. Rothgasse An der Schhubrunners Krongaffe 11 Laimgruben = Saupts Linie Häuser 11 Bauptlinienstraße **38** ftraße 10 Rugelgaffe 6 Pfarrgaffe (obere) 3 5 Liniengaffe Psauengasse 7 Rosengasse Schloßgaffe 17 Schmidgaffe **3** SchonbrunnerLinien: ftraße Bieglergaffe 4 4 Steingaffe, untere Sumpendorf. fleine 15 Windmuhlgaffe Annagasse , **3**9 90 Dorotheergasse 21 Laimgrube. Hauptstraße 68 Mariabulfer Haupt= Am Getreibemarkt 3 firaße Am Glacis 11 Mûnzwardeingasse 6 An der Wien 41 Schmidgaffe 55 Drephuseisengaffe . 9 53 Gartnergaffe Steingaffe 10 Hauptstraße 90 Magbalena:Grunb. Jägergaffe 5 Bergsteiggaffe. 6 Kanalgasse 7 Kothgasse 26 Brunngaffel 2 Hauptftrage Dbere Gestattengaffe 23 9 Pfarrgasse Regelgaffe 17 Q Rückwärts Mariahülf Spitalberg (am) am Berg 5 Theatergasse 1 Untere Gestättens Windmuble. 15 gaffe Bergelgaffe 6 Windmuhlgaffe

St. Birich, Schotten, Maria-Hilf. unt. Grund. Freydhofstrage und Am Glacis Hauser 1. Häuser 29 Plas Um Playel 22 Hauptstraße 57. Mentengasse 14 Tosephigasse 12 Gegen ber Kirche 5 Leopoldigasse Kirchenstraße 11 3 Mondscheingaffe 4 Kapuzinergaffe 9 Reue Gaffe. Rirchengasse 5 .19 Obere Kirchengasse Neudeggergaffe 5 19 Rittergaffe 8 Reuschvottengaffe 34 Siebensternga ffe Roveranigasse 7 9 Stiftgasse Giebensterngasse 10 4 Untere Kirchengasse 15 Todtengaffel Reubau und Reus Spitalberg. fift. Um Glacis Am Holzplagel 2 Breite Gasse Um Neubau 48. 21 Burggaffe Um Neustift 52 17 Kakziehergastel Um Plagel 9 Fleischhackergasse — Strohplațel 3 6 Fuhrmannsgaffe Dreylaufergaffe 19 10 Herrngasse 13 Herrngasse 15 Johannesgasse 16 Krongasse 2 Kandelgaffe Langenkellergaffe 11 7 Rochgasse. 18 Luft schützengaffe 8 Pelikangasse Mariabilferstraße 1 9

5

3

Pfarrgasse

Rittergaffe

Plant, Hauptstraße

Stiftgasse

|                                        | WeS.                           | - /         |                                        |               |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| •                                      | Roveranigasse Hai              | ised 11:    | Zieglergaffe hauf                      | er vi         |
| •                                      | Sandallet                      | 4           | Zwerggasse                             | 15            |
|                                        | Schostenhofg affe              | 5.          | Altlerchenfe                           | í b.          |
|                                        | Schwabengasse                  | 1           | Mueegasse                              | ວີວິ          |
|                                        | Spindlergasse                  | 6.          | An der Linie                           | 16            |
|                                        | Spitalgalf.                    |             | Hauptstraße .                          | 95            |
|                                        | gererngasse                    | 12          | N. P. WALLEY BAILON                    |               |
|                                        | Wendelstadt                    | ., •4.<br>3 | straße                                 | 2             |
| •                                      | Zieglergasse                   |             | Raiserstraße                           | <b>5</b> 9    |
|                                        | Ober=Reufif                    | tunb        | Reubegger Zwerggas                     |               |
| •                                      | Reu: Schottes                  | afeld.      | Reue Gasse                             | 55            |
|                                        | <b>E</b> cibgasse              | 57          | Rothe Hof                              | 9             |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | Fnhrmannsgasse<br>Gemeinbgasse | 14          | Josephstadt.                           | •             |
|                                        | - Hapballe                     | 22          | Am Glacis                              | 20            |
| <b>.</b>                               | Herrngasse-                    | 39          | Florianigasse                          | 12            |
|                                        | <b>G</b> aiserstraße           | 99          | Fuhrmannsgasse                         | •9            |
|                                        | Kanbelgaffe                    | 3           | Josephsgasse                           | 10            |
| 1                                      | Kirchengasse                   | 19          | Kaiserstraße                           | 36            |
| Q.                                     | Langenkellergaffe              | . 2         | Klostergasse                           | 1,            |
| 4                                      | Mariabulfer Haut               | ts          | Lange Gasse                            | រៈ            |
| 1                                      | straße                         | 16          | Leberergasse                           | 10            |
| •                                      | Manchenbobengaff               | e 20        | Lerchenfelder Linicu=                  |               |
| •                                      | Pfarrgaffe                     | 16          | Araße                                  | 2             |
|                                        | Pfauengasse                    | 1 23        | Schwibbogengasse                       | 5             |
| •                                      | Ranchsangkehrerg               |             | Strosismer Gr                          | nne.          |
| •                                      | Ringergasse                    | 17          | Kaiferstraße                           |               |
| , .                                    | - Smilderdtengaffe             | 15          | Lermenfelder Linien s                  | geala:        |
| ,                                      | Statisalle.                    | 23          | Zatillen i i i i i vi i vi i i i i i i | 18.8734<br>Cu |
| ŀ                                      |                                | . ` .       |                                        | •             |

| ĺ  | 1  |   | • |
|----|----|---|---|
| 1  | 1  |   |   |
| 1  |    |   |   |
|    |    |   |   |
|    |    |   |   |
| ,  | :  |   |   |
| 1  |    |   |   |
| ,  |    |   |   |
|    |    |   |   |
|    | •  |   |   |
|    | •  |   |   |
|    |    |   |   |
|    |    |   |   |
|    |    |   |   |
|    |    |   |   |
| ,  |    | • |   |
| }  | ŀ  | • |   |
| Į. | l. |   |   |
|    |    |   |   |

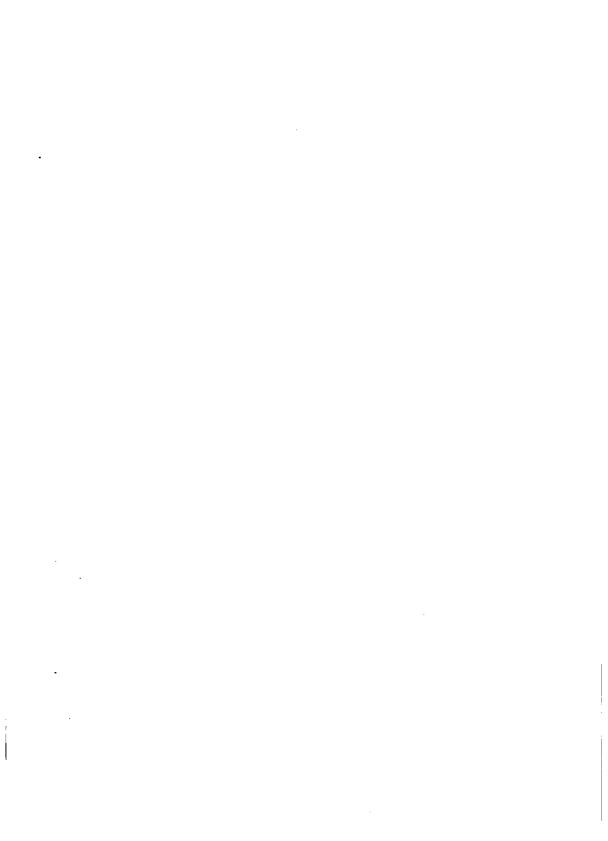





JUN 1 8 1963

